Nr. 296 - 51.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Selgien 58.00 bfr. Iunemark 8.75 dkr. Frankreich 7.00 F. Griechenland 140 Dr Großbraumen 65 p. Palico 1500 L. Jugoslawica 775.00 din. Linemburg 25.00 ffr. Niederlande 2.20 bff. Norwegen 7.50 nkr. Osterreich 14 oS. Portugal 115 Fir. Schweden 6.50 skr. Schweg 2.00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln (75 Pts.

### TAGESSCHAU

#### POLITIK V

Rüstung: Vor der wachsenden sowietischen Fähigkeit, mit konventionell bestückten Kurzstreckenraketen wichtige politische und militärische Führungszentralen. Flugplätze und Depots in Europa überraschend auszuschalten. warnte Verteidigungsminister Womer auf der Kommandeurtagung in Karlsruhe. Die Europäer mößten sich, unabhängig von SDI, Gedanken machen, wie sie dieser Bedrohung Herr werden.

The behind here in the behind he

in the house of the state of th

the whoten and a

TV R 1945

Per Fernseim,

dia van

Crunder lake

A komea

a visit der Berge

a with and Aberry

D. Cobelei by

follor kehrt vice

F.

· Colidez

Compression President

一九年

in Golden

· 25. dea在

1 1 to 15

A. m.b. : 11 .

· Cr Gr

AF P

zion -

entrobung abgebre

nasd-

Trick E

Total

"County

ine z

NAME:

heure a

in in this

and the state of t

Link brache

· Years and

تستدا

.....

1 1

Ľ žer÷

فسطاع ا

7.5

1.37.10

1.00 m

dzig wid

25

A. 36

1, 16 feet

is Conney seruted

· Preside

the store

Pitchofen: Seine erste innerpartelliche Niederlage hat der neue Vorsitzende der rheinischen CDU erlitten. Pützhofens Bemühungen, den Parteiapparat zu straffen und personelle Umbesetzungen vorzunehmen, sind vorerst gescheitert. (S. 8)

**RGW-Tagung:** Mit der Verabschiedung eines sogenannten Komplexprogramms für wissenschaftlich-technischen Fortschritt ging in Moskau eine Sondersitzung der RGW-Staaten zu Ende. Es ähnelt in seinen Grundzügen dem europäischen Eureka-Programm. (S. 8),

Liberalisierung: Der französische Premierminister Fabius hat für Ende 1986 die völlige Freigabe bisher noch staatlich kontrollierter Preise angekündigt. Zur Zeit können nur etwa 85 Prozent der Preise frei gebildet werden.

Beziehungen: In seinen Bemühungen um Schwirzefrika hat Israel einen weiteren Erfolg erzielt. Nach Zaire und Liberia stimmte Elfenbeinküste der Wiederaufnahme der 1973 abgebrochenen Beziehungen zu. In Ghana und Kenia residieren israelische Diplomaten als Interessenvertreter in Botschaften anderer Staaten.

Atomtests: Die Sowjetunion hat den USA eine Überprüfung ihrer Anlagen vor Ort angeboten, falls sich beide Länder auf einen Verzicht auf Atomwaffenversuche einigen würden. Kontrollmaßnahmen könnten "eventuelle Beden-ken über die Einhaltung eines solchen Moratoriums\* ausräumen, hieß es in der "Prawda".

Philippinen: Die von Präsident Marcos auf den 7. Feburar vorgezogenen Wahlen können nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs stattfinden. Die Richter lehnten Anträge von Teilen der Opposition ab, die vor Neuwahlen den Rücktritt des Präsidenten gefordert hatten. (S. 5)

Drastische Strafen: Die iranische Regierung verschärft die Presse-gesetze. Von März 1986 an müssen Journalisten, die die "Führer" beleidigen, mit Auspeitschung und Haft bis zu 30 Jahren rechnen, teilte das Internationale Presse-Institut in London mit.

#### WIRTSCHAFT

Prognose: Bei mäßigem Wirtschaftswachstum wird die Arbeitslosigkeit in den westlichen Industriestaaten sehr hoch bleiben, jedoch dürfte die Inflation weiter zurückgehen, erwartet die OECD. Die Bundesrepublik werde ihre Position als preisstabilstes Land noch weiter festigen. (S. 9)

Wein: Mit nur 5.5 Millionen Hektoliter liegt die deutsche Ernte 1985 fast um die Hälfte unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Dafür sind die Qualitaten relativ gut. (S. 11)

Vorbehalte: Eme mögliche Beteiligung von BMW an Messerschmitt-Bölkow-Blohm, wie sie offenbar von der bayerischen Lanung gewünscht wird, stößt bei MBB auf Vorbehalte. Sie (320,05) Dollar.

könnte das Kfz-Zuliefergeschäft des Unternehmens beeinträchtigen. (S. 11)

Bauindustrie: Die Produktion insgesamt ging 1985 um acht Prozent zurück, im Bauhauptgewerbe sogar um zwölf Prozent. (S. 9)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten setzte sich gestern die Konsolidierungstendenz fort; der Kurs der Deutschen Bank zog um 15 Mark an und erreichte damit einen neuen Rekord. Der Rentenmarkt notierte schwächer. WELT-Aktienindex 259,92 BHF-Rentenindex (261.23)104,927 (105,003). BHF Performance-Index 109,360 (109,409). Dollarmittellours 2,5205 (2,5103) Mark.

### Luxusprodukte aus Frankreich

Als die Sozialisten in Paris bei der Regierungsübernahme 1981 das Mittelmaß propagierten, explodierte der Drang nach dem Extravaganten. Inzwischen hat die Regierung erkannt, daß Nonkonformismus ein glänzendes Aushängeschild für Frankreichs Industrie ist. Ein WELT-Report. Seiten I-VIII

#### KULTUR

um die Ruinen in der Bundesrepublik zu erhalten. Vieles von dem; was Maurer und andere Handwerker gelernt haben, taugt für diese Aufgabe nicht. Ideal wäre eine Art "Alleskleber". (S. 19)

Ruinen: Immer neue Tricks müs-sen sich die Experten ausdenken, gnügen bietet Peter Stein im Frankfurter TAT mit zwölf Kurzstücken unter dem Titel "Tapfere Franzosen, ergebt Euch\*. Manches ist gut anzusehen, bei ande-ren Stücken handelt es sich um schlichte Kalauer. (S. 19)

tender Außenminister Lee Sang-Ok kündigte an, daß einige olympische Wettbewerbe 1988 in Nordkorea stattfinden könnten. Die Regierung Nordkoreas müsse im Gegenzug Seoul als Olympia-stadt akzeptieren.

Olympia: Südkoreas stellvertre- Programm: Auf 84 Begegnungen im deutsch-deutschen Sportkalender 1986 einigten sich der Deutsche Sportbund (DSB) und der Deutsche Turn- und Sportbund (DTSB) der "DDR". Nur 23 Veranstaltungen davon werden bilateraler Art sein. (S. 17)

#### **AUS ALLER WELT**

Begnadigt: Der wohl prominenteste "Lebenslängliche" in deutschen Gefängnissen. Felix Kamphausen, ist von Ministerpräsident Rau begnadigt worden. (S. 20)

baugebiet der Welt, in der Holledau südlich der Donau, aufgedeckt worden. Bayerischem "Edelhopfen" wurden minderwertige Hopfensorten untergemischt. (S. 20)

Hopfen: Durch Laboruntersuchungen in den USA ist jetzt ein Skandal im größten Hopfenan-zeitweise Regen. 5 bis 10 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die Affare Pelny -Wo der Skandal liegt - Leitartikel von Manfred Schell

Tauschwünsche Medizin, 2./3. vorkl, 2./3. klin. Sem. S. 2 Indien: Die Scheidung der Shah Fernsehen: Alan Ladd, der tragische US-Mime, in einem Aben-

Studienplatztauschbörse:

Bano bedroht Indiens Frieden -Moslems beunruhigt teuerfilm von 1947 Nigeria: Wie will Lagos die Schul-

Geburtstag: Die Lyrikerin Oda Schaefer wird 85 Jahre alt - Der den bezahlen? - Wirtschaftslage Ton der Windharfe

Steuerrecht: Eine Entlastung für Farbreportage: Das Glasmuseum kinderreiche Familien – Was sich 1986 andert **S.** 6

Forum Personalien und Leser- Reise-WKLT: Verschneite Dörfer briefe an die Redaktion der im Zauber eines Wintermärchens WELT. Wort des Tages

in Rheinbach zeigt Preziosen aus Nordhöhmen

S.7 -Von Walter H. Rueb







# Der Griff nach dem Davis-Pokal

Wenn heute (15 Uhr) in München der erste Ball im Davis-Cup-Finale zwischen Deutschland und Titelverteidiger Schweden geschlagen wird. hat das größte Sportereignis des Jahres auf deutschem Boden begonnen. Bei den großen Spielen von Boris Becker sowie den Davis-Cup-Siegen über die USA (Viertelfinale) und die CSSR (Halbfinale) saßen jeweils rund 20 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten. Die Nummer 51 der Welt-

rangliste, Michael Westphal (Foto links), so das Los, eröffnet mit dem ersten Einzel gegen den Weltrangli-sten-Dritten Mats Wilander die dreitägige Veranstaltung. Anschließend spielen Wimbledonnieger Boris Bekker (Foto Mitte) und Stefan Edberg gegeneinander. Edberg ist Weltranglisten-Funfter, Becker Sechster.

Becker und Andreas Maurer (Foto (rechts) bestreiten am Samstag das Doppel gegen Wilander/Nyström oder Edberg/Jarryd. Die Aufstellung

vor Beginn fest. Am Sonntag die beiden letzten Einzel: Becker gegeo Wilander, Westphal gegen Edberg.

17.50 Uhr im Ersten (ARD), von 17.50 führliche Berichte Seiten 3 und 17.

Im Fernsehen: Heute von 15 bis

Uhr an im Zweiten Programm (ZDF). Am Samstag beginnt das ZDF (15 Uhr) und wird um 18.05 Uhr von der ARD abgelöst. Sonntag: 15 bis 18.10 Uhr (ZDF), ab 18.10 Uhr (ARD), Aus-FOTOS: WEREK (2) / HANS RAUCHENSTEINE

### SPD-Analyse: Eine Chance nur 1987 Internes Papier weist auf positiven Wirtschaftstrend hin / Gegen "Kleinmut" der Genossen

seien sestzustellen bei "leitenden An-

WILM HERLYN, Düsselderf In der engsten Umgebung des SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau wird gezielt die Parole ausgegeben, daß die Sozialdemokratie 1987 die letzte Chance in diesem Jahrhundert hätte, die Macht in Bonn zurückzugewinnen. In einem internen Informationsdienst schrieb Raus Wahlkampimanager Bodo Hombach an die Mitarbeiter und Mandatsträger: "1991 die Bonner Rechtskoalition abzulösen, wäre weitaus schwieriger: Denn dann wird der Arbeitsmarkt durch das Nachwachsen der geburtenschwachen Jahrgänge entspan-

In der Situationsanalyse führt Hombach, Landesgeschäftsführer der nordrhein-westfälischen SPD, weiter aus: Außerdem rechnen die Wirtschaftsfachleute mit einer Erboig der Weltwirtschaft in den 90er Jahren." Er rief dazu auf, im kommenden Jahr zu "kämpfen wie nie zuvor". Noch nie habe es so viele unentschlossene Wähler gegeben. 30

Drei Tage, nachdem er von einem

offiziellen Besuch der Sowjetunion

zurückkehrte, ist der rumänische

Verteidigungsminister, General-

oberst Constantin Olteanu, von Par-

tei- und Staatschef Nicolae Ceauses-

cu seines Postens enthoben worden.

Zum Nachfolger Olteanus wurde Ge-

peraloberst Vasile Milea, bisher erster

Stellvertreter des Ministers, ernannt.

Auf einer von Ceausescu eilig einbe-

rufenen Kommandeurstagung der ru-

mänischen Armee trat Generaloberst

Milea bereits in der neuen Funktion

auf. Der neue Verteidigungsminister

war langjähriger Militärbefehlshaber

in Klausenburg (rumänisch: Cluj-

Napoca, ungarisch: Kolozsvar), ist al-

so besonders mit der Siebenbürgen-

Frage und dem Problem der ungari-

Der amtsenthobene bisherige Mini-

ster, Generaloberst Olteanu, nahm an

der Kommandeurstagung teil. Von

ihm heißt es, er solle eine neue Aufga-

be in der Partei übernehmen. Noch

schen Minderheit vertraut.

bis 40 Prozent hätten sich noch nicht endgültig festgelegt: "Wer sie gewinnen will, darf keinen politischen Kleinmut zeigen", schreibt Hombach. Als realistische Ausgangsposition

ergebe sich aus einer gründlichen Studie der Meinungsforschungsinstitute Infratest und Sinus ein SPD-Wählerpotential von 43 Prozent. Um das Wahlziel von Johannes Rau - die absolute Mandatsmehrheit - zu erreichen, sei eine Ausweitung des derzeitigen SPD-Potentials von funf bis sieben Prozent notwendig. Die vom Parteivorstand in Bonn in

Auftrag gegebene Studie weise aus, daß die SPD-Wähler aus möglichst vielen Bevölkerungsschichten in unterschiedlichem Milieu gewinnen müsse. Als Zielgruppe der unsicheren CDU-Anbänger mit Tendenz zur SPD nennt Hombach den "öffentlichen Dienst, kleine Gemeinden und Mittelstädte, das Bundesland Bayern allgemein und katholische Bürger". Auffällige Merkmale der unsicheren FDP-Wähler mit Tendenz zur SPD

Ceausescus neuer Affront gegen Moskau

der Absetzung. Sicher ist nur, daß Ceausescu sich damit einen neuen Af-

front gegenüber der Sowjetunion ge-

leistet hat. Ahnlich wie seinerzeit

1957 Chruschtschow den legendären

Marschall Schukow nach Rückkehr

von einer Reise nach Jugoslawien als

Verteidigungsminister absetzen ließ,

hat der rumänische Parteichef einen

hohen Militär aus dem Verkehr gezo-

gen, obwohl - oder weil - dieser gera-

de erst intensiv mit den Sowiets ver-

handelt sowie eine engere Zusam-

menarbeit der Armeen beider Länder

vereinbart hatte. Noch während sei-

nes Abstechers von Moskau nach Le-

ningrad war der bisherige rumä-

nische Verteidigungsminister von

seinen sowjetischen Gastgebern auf

unübliche Weise geehrt worden: Man

ließ eine Ehrenkompanie antreten

und die rumänische Hymne spielen,

obwohl es sich noch gar nicht um den

offiziellen Abschied handelte. Die So-

wjets dürften sich schwerlich die Mü-

he gemacht haben, mit Olteanu so

Verteidigungsminister Olteanu wegen Konzessionen an die Sowjetunion entlassen?

CARL GUSTAF STRÖHM. Wien herrscht Rätselraten über die Motive

gestellten, in der Altersgruppe von 35 bis 39 Jahre, in Kleinstädten und in Bayern\*. Grünen-Anhänger mit Trend zur Sozialdemokratie seien festzustellen in der Gruppe "Angestellte, Junge, Großstädte, Hessen, Abitur". Erstaunlicherweise ist die destagswahl und der Landtagswahl

hat der Bundesregierung unterstellt, sie plane mit der beabsichtigten Klarstellung im Arbeitskampfrecht einen das Streikrecht der Gewerkschaften". Gruppe der Landwirte, die in ihrer Der Kabinettsbeschluß zum Paragra-Mehrzahl bislang zur CDU tendierte. phen 116 im Arbeitsförderungsgesetz sich aber bei der vergangenen Bunziele darauf, die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitsin Nordrhein-Westfalen auffällig verkampf zu verhindern, schreibt Frau Fuchs in einem Beitrag für die WELT. Demgegenüber stellt Bundesarbeitsweigerte, in der Studie nicht berücksichtigt. Hombach betonte, das "Wir-Gefühl\* habe bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai 1985 mit entscheidend den Ausbau der absoluten Mehrheit gefördert. Der Erfolg aller Motivationen und Mobilisierungen hat Hombach offensichtlich dazu bewegt, als Wahlbundesweit die Parole für die SPD auszugeben: "Versöhnen statt spalten. Johannes Rau - den Menschen

intensiv und auf so hoher Ebene - bis

hin zu Staatschef Gromyko - zu ver-

handeln, wenn sie gewußt hätten, daß

Olteanu bereits auf dem Abstellgleis

stand. In politischen Kreisen stellt

man sich die Frage, ob Generaloberst

Olteanu unter starkem sowjetischen

Druck etwa militärischen und wo-

möglich politischen Konzessionen an

Moskau zustimmte, die nicht die Bil-

In der Rede, die der rumänische

Parteichef vor den Kommandeuren

und dem militärischen Parteiaktiv

hielt, klang Kritik an den Streitkräf-

der rumänischen Armee an der politi-

sich in rumänischen Armeekreisen

te zur Führung der Wirtschaft des

gen auf eine Modernisierung der Be-

waffnung, die von Ceausescu mit

dem Argument der Abrüstung abge-

ligung Ceausescus fanden.

# Seite 4: Pro und Contra Bundesbank setzt Klage gegen Wyhl Wachstums-Signal wurde abgewiesen

Mit der gestern vom Zentralbankrat beschlossenen Geldmengenausweitung um 3,5 bis 5,5 Prozent wird bei weitgehender Preisstabilität ein kräftiges reales Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik im kommenden Jahr ermöglicht. Mit der Erhöhung des Geldmengenziels (in diesem Jahr drei bis fünf Prozent Geldmengenausweitung) sei keine Änderung der Geldpolitik beabsichtigt, sagte Bundesbankpräsident Pöhl zum Abschluß der letzten Zentralbankrats-Sitzung in diesem Jahr. Gleichzeitig hat der Zentralbankrat Erleichterungen bei den Mindestreserven beschlossen. Damit will er die internationale Wettbewerbsfähigkeit der

ten – und umgekehrt auch die Kritik schen Führung heraus. Offenbar regt deutschen Banken stärken. Unwillen darüber, daß die Streitkräf-Sette 9: Geldmengenziel Landes eingesetzt werden - vor allem im Energiebereich. Die Militärs drän-

#### **DER KOMMENTAR**

## Rumänische Krise

CARL GUSTAF STRÖHM

Wenn die Sowjets sowohl durch ihre tschechoslowakischen Vertrauten - etwa das Prager Politbüro-Mitglied Vasil Bilak als auch durch die "Prawda" gerade jetz: im Klima von Genf die Gültigkeit der Breschnew-Doktrin betonen, so ist das nur scheinbar ein Widerspruch zu den Entspannungsgesten der Gorbatschow-Ara.

Auch Prag wurde 1968 mitten in der beginnenden Detente besetzt und ein namhafter westlicher Politiker fand damals die ominöse Formel voo einem "Verkehrsunfall auf dem Wege zur Entspannung".

Ein zweiter "Verkehrsunfall" scheint nicht ganz ausgeschlossen, wenn man die Situation in Rumänien betrachtet. Zwar gibt es dort, anders als in Prag 1968 und Budapest 1956, keine sichtbaren demokratischen Bestrebungen. Aber für die Sowiets, für die die Stabilität eines kommunistischen Systems eine entscheidende Rolle in allen ihren Überlegungen spielt, reift eine Situation heran, die der Hegemonialmacht bedrohlich erscheint. Schon spricht man von Bauerprevolten in Ru-

in der WELT

Die SPD-Politikerin Anke Fuchs

"Angriff auf die Tarifautonomie und

minister Norbert Blüm klar, daß

"Streikrecht und Streikfähigkeit der

Gewerkschaften von der Pundesre-

gierung nicht angetastet" werden

Die Neutralität der Bundesanstalt

bleibe "unverzichtbarer Bestandteil

der Tarifautonomie", schreibt Blüm

alls in der WELT. Die Kla

lung der Bundesregierung solle den

Mißbrauch der Bundesanstalt aus-

räumen.

mänien - von verzweifelten Landarbeitern, die Getreidesilos stürmen, wobei Polizei und Armee eingesetzt werden müssen.

Sind diese Gerüchte wahr, ist es schlimm. Sind sie eine Erfindung. muß man sich fragen: Wer hat ein Interesse daran, so etwas in dw Welt zu setzen? Daß Ceausescu seinen Verteidigungsminister abgesetzt hat - drei Tage, nachdem dieser aus der Sowjetunion zurückkehrte und knapp nachdem **US-Außenminister George Shultz** in Bukarest war -, läßt gleichfalls den Schluß zu, daß hier etwas in Bewegung geraten ist. Haben die Sowjets versucht, Generaloberst Olteanu für eine "polnische Lösung" des rumänischen Problems zu erwärmen? Hat Generaloberst Olteanu sich von den Russen zu sehr hofieren lassen?

Daß es in den rumänischen Streitkräften Kritik am Kurs des Parteichefs gab, weiß man seit 1983. Diese Kritik muß nicht "prosowjetisch" sein. Sie kano durch-aus patriotische Motive haben: Sorge um die Zukunft des Landes. Aber so wie die Dinge in Rumänien liegen, ist auch das Was-ser auf die Moskauer Mühlen.

#### Blüm und Fuchs Richter entlastet Lambsdorff. Ein zum Streikrecht "Indizienspiel"

Im Bonner Parteispendenprozeß

ist der unter dem Vorwurf der Bestechlichkeit und Steuerhinterziebung mitangeklagte frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) gestern erheblich entlastet worden. Der Richter erklärte, bisher sei "nichts gefunden" worden. was die "These der Staatsanwaltschaft" stütze, daß dem Politiker vom Plick-Konzern während seiner Amtszeit Geld übergeben wurde. Die Verteidigung warf der Staatsanwaltschaft "abenteuerliches Indizienspiel\* vor. Der Anklagevertreter beharrte jedoch auf dem Vorwurf.

Mit Lambsdorff sind der frühere Bundesminister Friderichs und der ehemalige Flick-Gesellschafter Brau-Bedeutung wird dem früheren Flick-Chefbuchhalter Diehl als Zeuge im kommenden Jahr beigemessen. Seite 3: In blütenweißem Hemd

Mit dem Bau des umstrittenen Kernkraftwerks Wyhl in Südbaden kann begonnen werden. In dem seit mehr als zehn Jahre laufenden Rechtsstreit hat das Bundesverwaltungsgericht gestern in Berlin die Klage von neun Bürgern in letzter Instanz abgewiesen und die erste Teikerrichtungsgenehmigung für Rechtens erklärt. Sie schließt den Bau des Reaktorgehäuses, des Maschinenhauses und verschiedener Nebengebäude ein. Zugleich billigten die Bundesrichter den Klägern - zumeist Landwirte und Weinbauern aus der Umgebung des geplanten Standorts am Oberrhein - aber das Recht zu, gegen weitere Teilgenehmigungen gerichtlich vorzugehen.

Seite 8: Risikovorsorge

# Kohl zieht positive Bilanz aus Dialog mit Mitterrand

Schon im Januar soll auch über "Hermes" beraten werden gba. Bonn Die Militärs beider Seiten sollten in

Bundeskanzler Kohl wertet die Vereinbarungen mit dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand über eine Intensivierung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der Regierungen in Paris und Bonn positiv. Die teilweise sehr kritischen französischen Presseberichte über die Unterredung Kohls mit Mitterrand am Dienstagabend, an der sowohl der französische Generalstabschef als auch der Generalinspekteur der Bundeswehr teilnahmen, sind im Kanzleramt mit Unverständnis aufgenommen worden. Die Ergebnisse des Treffens könnten sich sehen lassen. Verabredet worden sei die Intensivierung der schon im sicherheitspolitischen und militärischen Kooperation

auf vier Ebenen: in der strategischen Zusammenarbeit

 der Intensivierung der operativen Zusammenarbeit, Zusammenarbeit der Streitkräfte

 Fortbildung von militärischem Führungsnachwuchs.

Kürze konkrete Vorschläge für alle vier Bereiche vorlegen, so daß erste Beschlüsse schon für die nächsten deutsch-französischen Konsultationen im Februar ins Auge gefaßt werden könnten. Eine verstärkte operative Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der nicht in die NATO integrierten französischen Armee beispielsweise könne eine erhebliche Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses bedeuten. Dies sehe man auch bei der NATO so. versicherten Regierungskreise in Schon beim nächsten Treffen des

Kanzlers mit Mitterrand am 16, Januar in Baden-Baden werde auch über den Vorschlag Kohls weiterdiskutiert, für die europäischen Weltraum-Pläne eine eigene deutsch-französische Institution einzurichten. Dort könnten dann alle Vorhaben. von der deutschen Beteiligung an der Raumfähre Columbus bis zum vorerst auf Eis gelegten europäischen Raumfähren-Projekt Hermes behandelt werden.

### Barschel schlägt Alarm: Werften in Gefahr Schleswig-Holstein fordert Hilfe des Bundes / Hoffnungen richten sich auf Bangemann

ge im Schiffbau war durch die jung-GEORG BAUER, Kiel

In einem eindringlichen Appell hat der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Uwe Barschel (CDU), die Bundesregierung aufgefordert, den norddeutschen Ländern bei der Bewältigung der Krise im Schiffbau und der Schiffahrt zu helfen. Barschel, der die Zukunft-der deutschen Werften vor dem Hintergrund von Firmen-Zusammenbrüchen in Korea und Japan in düsteren Farben schilderte, sagte in Kiel, die Bundesregierung dürfe nicht tatenlos zusehen, wie eine ganze

Branche "wegrationalisiert" werde. Die Bundesregierung müsse aus wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Erwägungen erkennen, wo die Schwelle erreicht sei, an der Bonn spätestens einzuschreiten habe. Barschel untermauerte seinen Aufruf mit dem Hinweis darauf, daß die Bundesrepublik Deutschland mit einem An-

Welthandelsnation einnehme, gemessen an ihrem Tonnageanteil - 1,6 Prozent - aber nur den 46. Platz belege.

Die Hoffnungen des Nordens richten sich vor allem auf Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann. Insbesondere vom früheren Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins, Jürgen Westphal, auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, hatte Bangemann sein Interesse in jüngster Zeit auch auf den Meeresbereich gerichtet. Barschel: "Bei Lambsdorff hatten wir hingegen die Schwierigkeit, das an den Mann zu bringen".

Unterstützung für seine Forderung hatte der Ministerpräsident auch vor kurzem vom Befehlshaber der Flotte, Hans-Jürgen Mann, erhalten. Wahrend der 30-Jahr-Feier der Bundesmarine in Kiel hatte der designierte Nachfolger des Inspekteurs der Bundesmarine von einem ungenügenden teil von zehn Prozent am Welthandel maritimen Bewußtsein in Bonn gehinter den USA den zweiten Piztz als sprochen. Die Diskussion um die La-

ste Alarmmeldung der mittelständischen Werften in Schleswig-Holstein angeheizt worden. Bei einer Zusammenkunft mit Oppositionsführer Björn Engholm und der Gewerkschaft IG Metall hatten die Branchenvertreter darauf hingewiesen, daß die Werften nur bis ins 2. Quartal 1986 ausgelastet seien. Danach drohten Pleiten und Massenentlassungen.

Der Forderung nach staatlicher Hilfe aus Bonn und Kiel war die Landesregierung mit dem Hinweis auf notwendige Strukturanpassungen begegnet. Außerdem habe Kiel Burgschaften in Höhe von 125 Millionen Mark für Schiffsneubauten übernommen. In Schleswig-Holstein sind fast 12 000 Menschen auf den Werften beschäftigt. Es wird geschätzt, daß mit iedem Arbeitsplatz in der Werftindustrie drei weitere Arbeitsplätze in der Zulieferbranche verbunden sind.

----

## Neuland betreten

Von Claus Dertinger

Die Bundesbank bleibt auf ihrem bisherigen stabilitätspolitischen Kurs und wird dafür sorgen, daß genügend Geld zur Finanzierung des Wirtschaftsaufschwungs zur Verfügung steht. Das ist die Quintessenz des gestrigen Beschlusses des Zentralbankrates, für 1986 eine Geldmengenausweitung um 3,5 bis 5,5 Prozent anzustreben.

Mit dem Geldmengenziel, das nicht etwa eine Grenze für die Ausgaben der Bürger oder gar den Spielraum für die Lohnrun-de '86 aufzeigt, steckt die Bundesbank den finanziellen Rahmen für das '86er Wirtschaftswachstum bei einer Preissteigerungsrate von etwa zwei Prozent ab. Aber das darf man nicht allzu eng sehen. Spielraum für ein reales Wachstum von mehr als 3,5 Prozent durfte allein schon deswegen gegeben sein, weil das Geld bei flotter Konjunktur erfahrungsgemäß schneller von Hand zu Hand geht.

Überdies kann man sicher sein, daß die Frankfurter Währungshüter sich nicht an ein Geldmengenziel klammern, sondern vor allem für optimale Wachstumsbedingungen sorgen, allerdings mit der wichtigen Einschränkung, daß die Geldwertstabilität dabei nicht gefährdet wird. Denn die zu erhalten, ist die vornehmste Aufgabe der Bundesbank.

Neuland beschreitet der Zentralbankrat mit der Modifizierung der Mindestreserven, die von der Kreditwirtschaft auf Einlagen zinslos bei der Bundesbank unterhalten werden müssen. Daß der Zentralbankrat den Forderungen aus dem Kreditgewerbe, diese Zwangsanlagen bei der Notenbank abzuschaffen, nicht folgen würde, war abzusehen. Denn die Währungshüter brauchen dieses Instrument, um notfalls eine inflationäre Geldschöpfung der Banken drosseln zu können.

Aber mit der Anderung des Systems der Mindestreserven und ihrer gleichzeitigen Senkung baut die Bundesbank mancherlei Hindernisse im internationalen Geldgeschäft ab. durch die sich die deutschen Banken gegenüber ihrer ausländischen Konkurrenz benachteiligt fühlen. Sicherlich wird das Kreditgewerbe diese Erleichterungen nicht als ausreichend betrachten. Dennoch sind sie als Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland zu begrüßen.

### Wyhl-Arbeit

Von Heinz Heck

Wer bescheiden geworden ist, gibt sich auch mit schwa-chem Trost zufrieden. Jedenfalls sieht der baden-wurttembergische Ministerpräsident Späth (CDU) die Position der Landesregierung zum Kraftwerk Wyhl durch das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts bestätigt. Mag sein, daß Späth hierfür auch noch eine plausible Erklärung nachliefern könnte. Nur: die künftigen Betreiber können auf dieses Urteil schwerlich eine Bauentscheidung stützen, es sei denn, sie nehmen sehenden Auges alle Risiken eines möglichen Baustopps im weiteren Genehmigungsverfahren in Kauf

Späths Schlußfolgerung ist ebenso ungereimt wie seine Urteilsinterpretation: Gebaut wird nicht, obwohl Sprecher der Regierung in Stuttgart das Defizit in der Stromerzeugungskapazität des Landes für 1995 auf etwa tausend Megawatt beziffern (Wyhl-Kapazität 1300 Megawatt), so daß bereits folgerichtig - mit ausländischen Stromerzeugern (gemeint sind französische) über Stromimportverträge verhandelt wird. Für Spath existiert "im Augenblick kein Bedarf" für Wyhl: eine Bauentscheidung könne auch in acht oder vierzehn Jahren

Mit dem Leidensweg einer solchen, nunmehr zehn Jahre währenden Rechtsprechung werden Entscheidungen über milliardenträchtige Investitionen in der Bundesrepublik zum unkalkulierbaren Risiko. Ein Verfahren dieser Dauer kommt praktisch einer Rechtsverweigerung gleich. In diesem Falle kommt erschwerend hinzu, daß es auch heute für die Betreiber keine abschließende Klärung gibt. Die Konsequenz, die Investition praktisch nach Frankreich zu verlagern, kann uns, wenn das Schule macht, teuer zu stehen kommen.

Als der Antrag für Wyhl gestellt wurde, steckte die Welt in der durch die Ölpreisexplosion von 1973/74 ausgelösten schweren Energie- und Wirtschaftskrise. Der Ausbau der Kernenergie war eine schlüssige Antwort auf die von der Ölfront dro-henden Risiken und wurde unter anderem vom damaligen Bundeskanzler Brandt (SPD) öffentlich unterstützt. Nur. die Art, wie diese im Grunde richtige Entscheidung vollzogen wird, macht alle Erfolge zunichte.

# Honecker und Wahlkampf

Von Enno v. Loewenstern

Erich Honecker hat seinem Besucher Gerhard Schröder mitgeteilt, falls er in die Bundesrepublik Deutschland komme, dann nur bis Mitte 1986. Ein späterer Besuch sei nicht möglich, weil er dann in die Auseinandersetzungen des beginnenden Bundestagswahlkampfes hineingezogen würde. Das allerdings kann es kaum sein.

Denn wenn es wirklich um den Wahlkampf ginge, dann könnte Honecker spätestens nach der offiziellen Benennung des Oppositionskandidaten nicht mehr kommen. Treffender ist wohl Schröders Mitteilung, Honecker habe seinen Besuch auch von der deutschen SDI-Beteiligung abhängig gemacht. Die steht im Umriß längst fest; als Honecker mit Schröder sprach, beschloß gerade das Bundeskabinett darüber. Daran also kann es nicht liegen; Honecker ist nicht weltfremd genug, zu hoffen, daß der Bundesrepublik Deutschland die Wiebelskirchener Festspiele mit Oskar Lafontaine als best supporting actor wichtiger sind als die Mitwirkung an der Zukunftstechnologie - ganz abgesehen davon, wie es sich ausnähme, wenn unser wichtigster Verbündeter brüskiert würde.

Mit anderen Worten: Honecker darf nicht. Erst kürzlich hat ihm die "Zycie Warszawy" öffentlich in mahnendem Ton das trotz der internationalen Spannungen "bisher nicht verzeichnete Niveau" seiner Beziehungen zu Bonn vorgehalten. Daß er noch nicht einmal offenläßt, ob er nach dem Wahltag kommt, ist weiter bezeichnend; er scheint tatsächlich nicht damit zu rechnen, daß er den Parteitag im Frühjahr 1987 übersteht.

Umso sonderbarer werden sich Schröders und Lafontaines Auftritte in Ost-Berlin auch eines Tages in der Rückschau ausnehmen. Einer nach dem anderen überschlägt sich an Verbalkonzessionen an die Unfreiheit. Schröder würde die Salzgitterer Erfassungsstelle für Verbrechen in der "DDR" auflösen - ja, tatsächlich, was hat er da für einen Gesprächspartner, der eine rechtsstaatliche Staatsanwaltschaft fürchten muß? - und er ware gar in der Elbgrenzfrage "nicht dogmatisch". Es ist ja ungeheuer taktvoll von Honecker, daß er nicht in den Wahlkampf eingreifen will. Ein Schelm, wer da fragt, was Schröder wohl gerade bei ihm macht.



"Respekt, Herr Honecker!"

# Die Affäre Pelny

Von Manfred Schell

Der parlamentarische Staatsse-kretär im Bundesinnenministerium Carl-Dieter Spranger (CSU) hat auf Anfrage des Abgeordneten Jürgen Todenhöfer (CDU) vom Verfassungsschutz "Material" über grüne Abgeordnete zusammenstellen lassen und dann seinem Fraktionskollegen übergeben. Es handelt sich dabei um dürre Aussagen zu zwei Komplexen: In dem Papier sind die frühere Zugehörigkeit von grünen Mandatsträgern zu kommunisti-schen Gruppen und die Verurteihungen wegen terroristischer Straftaten aufgelistet. Dies ist die Sach-

Unbestritten ist, daß der Verfassungsschutz Erkenntnisse dieser Art sammeln und festhalten darf. Das Gesetz verpflichtet ihn, extremistische und verfassungsfeindliche Organisationen und Bestrebungen zu beobachten. Dazu gehören naturgemäß auch Personen, die sich in solchen Organisationen tummeln. Ihre Vergangenheit ändert sich nicht dadurch und wird nicht dadurch aufgehoben, daß sie inzwischen zu den Grünen gehören und im Bundestag oder im Europaparlament sitzen. Außerdem wird wohl niemand zu der Schlußfolgerung kommen, daß sich mit der Übernahme eines Mandats automatisch auch eine demokratische Gesinnung einstellt. Man muß sich nur an die Zeiten erinnern, in denen die KPD oder die SRP im Bundestag saßen.

Es gehört auch zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes, Erkenntnisse aus dem terroristischen Bereich festzuhalten. Und da gibt es bei den Grünen einiges. Im Europaparlament sitzt zum Beispiel Brigitte Heinrich. Sie hat Handgranaten geschleppt. Ein Teil der Waffen ist in Tarn-Wohnungen der RAF gefunden worden. Das rechtskräftige Urteil: 21 Monate Freiheitsstrafe. Benny Härlin und Michael Klöckner, ebenfalls im Europaparlament, sind in erster Instanz zu je zweieinhalb Jahren wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung verurteilt worden. Das Mandat gibt ihnen Immunität, es schützt sie vor einem Fortgang des Verfahrens. Im Bundestag sitzt Christian Ströbele, zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Hier liegt der eigentliche Skandal. Er liegt darin, daß es solche Abgeordneten gibt, nicht darin, daß jemand nach

diesem Sachverhalt fragt und wahrheitsgetreue Auskunft erhält.

Die zweite Frage muß an Spranger gestellt werden. Hat er recht-mäßig gehandelt? Der Verfassungsschutz muß frei sein vom Verdacht des parteipolitischen Mißbrauchs. Spranger hat nicht unrechtmäßig, aber politisch un-klug gehandelt. Es spricht dabei für ihn, daß er den Verfassungsschutz um "offenes Material" gebeten - "angesetzt auf die Grünen" hat er niemanden! - und ausdrücklich erklärt hat, es sei für den Abgeordneten Todenhöfer bestimmt. Präsident Hellenbroich (CDU) und Vizepräsident Pelny (SPD) vom Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz wußten also Bescheid. Sie wußten offenbar auch, daß der Vorgang rechtlich nicht zu beanstanden ist, denn damals, als es um die Sache ging, haben sie keinen Widerspruch erhoben.

Spranger, ein eifriger und seinem Minister loyaler Mann, hätte besser daran getan, Todenhöfer an das Pressearchiv des Bundestages zu verweisen. Zeitungen haben ausführlich über den Hintergrund einzelner Grüner berichtet, jedenfalls mehr, als dann der Verfassungsschutz vorzuweisen hatte.

Die Sozialdemokraten, denen im Untersuchungsausschuß Tiedge offenkundig die Munition gegen Bundesinnenminister Zimmermann ausgegangen ist, glauben, jetzt ein neues Feld gefunden zu haben. Sie müssen vorsichtig sein. Zimmermann hat im Innenausschuß vage Andeutungen gemacht,



Solite ein Bein gestellt werden?

sie - wie ein Abgeordneter sagte in den "Vorhof der Hölle" blicken lassen. Was verbirgt sich dahinter? Prominente Sozialdemokraten haben in früherer Zeit vom Verfassungsschutz Informationen über "schräge Vögel" in der eigenen Partei erbeten und erhalten. Es ging dabei um linksextremistische Bestrebungen. Ob das verwerflich war, müssen die Sozialdemokraten, die es betrifft, beantworten.

Spranger, der es gut meinte, hat einen Formverstoß begangen, so lächerlich er auch ist. Er hat den Verfassungsschutz um "offenes Material" gebeten, aber die Amtsspitze hat dennoch auf ihr nichtssagendes Papier den Vertraulich"-Stempel gedrückt. War das Absicht, um Spranger ein Bein zu stellen? Spranger jedenfalls hat diese Entscheidung ignoriert, von der Sache her auch beiseite schieben können. Aber sie bleibt eine Erschwernis für ihn.

Unahhängig davon drängt sich der Verdacht auf, daß die SPD und SPD-Vizepräsident Pelny ein Zusammenspiel gegen Spranger verabredet haben. In Bonn kursiert das Gerücht, Pelny werde möglicherweise der Wahlkampfmannschaft des niedersächsischen SPD-Spitzenkandidaten Schröder angehören. Im Untersuc schuß Tiedge jedenfalls hat der SPD-Abgeordnete Jahn das Thema angeschnitten, obwohl es nicht zum Untersuchungsauftrag gehörte. Und - welch ein Zufall - Pelny hatte die entsprechenden Akten dabei und konnte Auskunft geben, obwohl er vom Untersuchungsthema her doch nicht mit einer Frage dazu rechnen konnte.

Ein Jahr, nachdem er für Spranger den Auftrag ausgeführt hatte, sprach Pelny plötzlich von Irritationen. Im Bundesinnenministerium wird ihm Böswilligkeit bescheinigt. Wenn Pelny nicht von sich aus den Hut nimmt, wird er entlassen, sobald er dem Untersuchungsausschuß nicht mehr als Zeuge zur Verfügung stehen muß. Er ist politischer Beamter und kann als solcher jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. Die Vertrauensbasis der politischen Führung zu Pelny ist zerstört. Die Affäre, sollte sie denn eine sein, hat somit ihr erstes Opfer. Andere könnten folgen.

# IM GESPRÄCH Arturo Tolentino

# - je Scheid Marcos' Konzessionsschulze droht III

Zwar murten die Delegierten der Marcos-Partei "Neue Gesellschaft" (KBL), daß Loyalität nicht länger belohnt werde - so manches stramme KBL Mitglied hatte gehofft, vom Präsidenten als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten nominiert zu werden, seine ehrgeizige Gattin Imelda eingeschlossen. Aber Marcos blieb dabei, mit einem Kritiker als Gefährten in den Kampf um die Präsidentschaftswahl am 7. Februar zu ziehen: mit Arturo Tolentino. Tolentino, der sich mit 75 Jahren

betont jugendfrisch gibt - beispielsweise trat er zu seiner Nominierung mit einem knallroten T-Shirt an -, ist das Enfant terrible der Partei. Er war es, der zur Neuregelung der Prasidentschaftsnachfolge Anfang 1984 die Wiedereinführung des Amtes eines Vizepräsidenten erzwang, sehr gegen den Widerstand von Marcos. der "allergisch" auf einen Stellvertreter reagiert, wie er selbst sagte. Dann gewann Tolentino den Beifall der Presse, als er mit der Opposition die Aufhebung des Sechsten Verfassungszusatzes verlangte, der Marcos gesetzgeberische Vollmacht gibt (bis heute halt Marcos an dieser Vollmacht fest). Auch sagte Tolentino wiederholt, Marcos, der seit zwanzig Jahren regiert, sei zu lange im Amt.

Wie kann Tolentino jetzt vor die Wähler treten und sie zum Votum für Marcos und ihn bewegen? Tolentino sieht keinen Widerspruch: Er sei immer er selbst gewesen, und daran werde sich nichts ändern. Wie zum Beweis verkündete er zum Wahlkampf-Auftakt, daß niemand anderer als die Marcos-Administration schuld sei an den Übeln der Nation. Allerdings nicht Marcos; seine Berater und Mitarbeiter seien die "Wurzel aller Übel". Jetzt wolle er seinen engen Kontakt zu Marcos nutzen, ihm zu sagen, was er längst hätte wissen sol-

Damit hat Tolentino sein Alibi und zugleich die Zustimmung vieler Filipinos, die Marcos für keinen schlechten Mann, sondern für das Opfer seiner Umgebung halten. Damit hat Tolentino sich ein hobes Ziel gesetzt. Wird Marcos zu seinen Freunden auf einmal "nein" sagen, wird er seine Gattin Imelda aus der Politik ziehen können? Marcos müßte über seinen Schatten springen – oder To-lentino. Erst einmal muß die Wahl



en all electric Headers

THE PROPERTY OF

Marie and a later to Flam

Andrew Bellet fur die

Property of the first high

and the state of the state of

人名英格雷

April 1915 and the

Contract the first

, a. - 25, a. \$1, \$10.50

Ant Met day der the limitation in the factor

Marting uncertainter

Designation

fur de il Nia Il etite

muß Marcos sein eigener neuer Besen sein; nicht viele rechnen mit dem ei nen und/oder dem anderen.

nen einander vom Beginn ihrer politi-schen Karrieren an Tolentino hat sich einen Namen als Rechtsprofes gen "Inkompatibilität".

Politische Kreise in Manila meinen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein zweiter Fall von "Inkompatibilität" Tolentino aus dem Rennen um das zweite Amt des Staates drängt. Tolentino lassen solche Prognosen unberührt. Was ihn betreffe, sei er entschlossen, den Kampf, den er begonnen habe, zu Ende zu kämpten. Immerhin kann er zwei Fakten für sich verbuchen: Erstens findet die Wahl statt: Marcos hat sie nicht, wie manche Kritiker vermuteten, über das ihm wohlgesonnene Oberste Gericht gestoppt. Zweitens: Daß Marcos, der unbequeme Kritiker nicht schätzt. ihn zum Mit-Kandidaten machte, zeigt, daß Marcos sich angeschlagen fühlt und einen Weggefährten vorweisen zu müssen glaubt, der nicht als gefügige Kreatur gilt.

# Stärker als Madame Imelda? Mitehrlich gewonnen werden, und dann

Die beiden Vollblutpolitiker ken-

sor und Autor juristischer Sachbü cher gemacht. Er ist Experte m Verfassungs und Seerechtsfragen, er war Senator und ist seit 1978 Mitglied des Parlaments. Nach den letzten Parlamentswahlen vom Mai 1984 be stellte Marcos ihn als Außenminister in sein Kabinett. Doch als Tolentino sich im März 1985 gegen Personal-wünsche von Imelda Marcos sträub te, wurde er über Nacht gefeuert, we-

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### Rachener Volkszeitung

Sie schreibt zum WDB-Gesetz Nun muß Karlsruhe entscheiden, ob dem Funk-Giganten WDR gestattet werden darf, Mittel der werbetreibenden Wirtschaft zu kassieren (und) durch die kostenlose Herausgabe eimit privatwirtschaftlichen Funkzeitschriften zu treten... Eigentliches Ziel der neuen WDR-Statuten war, fremde Anbieter, sofern sie nicht zu verbieten waren, möglichst weit vom Futtertrog der werbetreibenden Wirtschaft fernzuhalten.

NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Daß Schröder im Zusammenhang

mit der DDR-Staatsbürgerschaft von einer "Verlogenheit" auf bundesdeutscher Seite sprach, mit der Schluß gemacht werden müßte, verrät schlechten Stil. Diese Sprache sollten auch Oppositionspolitiker nicht auf dem Boden des anderen deutschen Staates führen.

# AUGSBURGER ALLGEMEINE

Die Entscheidung der Bundesre-gierung ist eigentlich keine. Mit den Amerikanern über den Technologie-Transfer zu verhandeln, um deut-

schen Firmen juristischen Flanken-schutz zu bieten, das hätte mühelos schon im Frühjahr in die Wege gelei-tet werden können, zu jenem Zeitpunkt, als US-Verteidigungsminister Weinberger die Washingtoner Offerte unterbreitete. Denn es steht ja auch jetzt noch nicht fest, wie das Rahmenabkommen" aussehen wird. Ein Briefwechsel, ein Memorandum, ein nicht ratifizierungsbedürftiger Vertrag?

#### Kieler Nachrichten Sie geben auf das RGW-Technologie-Fre-gramm ein:

Das Kommuniqué des Ost-Wirtschaftsverbundes RGW erinnert auf den ersten Blick fatal an groteske Großsprechereien zu Chruschtschows und Ulbrichts Zeiten. Damals tönten die Star-Propagandisten. es sei nur noch eine Frage der Zeit, daß der Sozialismus in puncto Le-bensstandard den Kapitalismus überbensstandard den Kapitalismus überhole. Jetzt, 30 Jare später, sah sich der rumänische Diktator Ceausescu gezwungen, eigens ein Ministerium für die Nahrungsmittelversorgung zu installieren. Gleichzeitig beschlossen in Moskau die RGW-Regierungschefs ein gewaltiges Technologie-Programm. In diesem Pendant zum west-zurpnäischen Eureka-Vorhaben fehlt europäischen Eureka-Vorhaben fehlt nichts, was gut ist. Und dementsprechend teuer. Aber die Mittel, die eine Realisierung dieses Programms erfordern würde, lassen sich selbst von den erfahrenen "Arbeite-schneller-Genosse"-Experten nicht herauspres-

# Line tra IMPETER SCHMALZ

grant to although viewarth.

Enter Street in contrigets &

refere the reservoirs and for

migher men berhalte det Fra

manus alternation will Sha

Eleganistet, ille ist eigergach we

distance in a first work was be

rister for the law series

Beiter etterstetten Utruck i

gert Money station in ga

Eine Kuntpagne gegen :

unform Gestarten Der eines B

gielle brod in a collecti il

minutes and M. John Carolia

Blehammer Americal Edward.

CREATE BOTTOM

be Schurt steaten, waters hen Leimin, enjentlich Sommer, and in the Mu Exhausteric citie Sorries were Car. Spittweek . are Aber were due Green aling it der: To i der Müne Einder untergebrucht ich buch der mar Empfangt Submoniorio Kabunettimaat : And Frank Josef Strauf wer faufenminen inneffete a essen Aufschlag zum ! es bei sich begrieben e Edplination or ver der March Whigenorten Wangen bi Spiler und beiklatse bien de Radieser die Manne etrepp Stock emporsture.

the leichte Rote huschte des Gesicht von Boris F

# Die heilige Kuh brüllt in der Klett-Passage

Erstmals bewegt sich etwas beim Ladenschlußgesetz / Von Hanna Gieskes

Die heilige Kuh "Ladenschluß-gesetz" kriegt weiche Knie: Auf der heutigen Tagesordnung des Bundesrats steht ein Antrag baden-württembergischen Landesvaters Lothar Spath, Einzelhändler an bestimmten Verkehrsknotenpunkten vom gesetzlich verordneten Feierabend auszunehmen. Am vergangenen Wochenende hat die bis dahin unerbittliche Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen erstmals signalisiert, daß sie über längere Offnungszeiten mit sich reden lasse. Besteht also Hoffnung, daß endlich Schluß gemacht wird mit dem La-

denschluß? Noch ist es erst der Schimmer einer Hoffnung. Wenn nämlich der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht seine Ankündigung wahr macht, daß er mit den SPD-regierten Ländern gegen den Antrag stimmen werde, dann ist das Papier nur noch Makulatur. Zwar gibt es eine Koalitionsverein-

barung, daß eine Lösung des Pro-blems – auch wieder beschränkt auf Verkehrsknotenpunkte-direkt über den Bundestag gefunden werden soll Eine entsprechende Vorlage gibt es indes noch nicht.

Wenn es denn so käme, wäre das vor allem Pech für Lothar Späth: "Seiner" Klett-Passage in der Stuttgarter Innenstadt blüht nämlich Ende April der gesetzliche Ladenschluß, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im März 1982 bestimmt hat, daß die Ausnahmebewilligungen für den Abendverkauf dort rechtswidrig seien. Nun hätte man daraufhin im Musterländle ja auf die Idee kommen können, daß Abendverkauf nicht nur in Flughäfen, Bahnhöfen und der Klett-Passage eine verbraucher-freundliche Veranstaltung ist. Lothar Spath hatte sich für eine generelle Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten stark machen können, und der Dank des Vaterlandes wäre ihm sicher. Statt dessen suchte

er Zuflucht bei einem sprachlichen Monstrum: "Einzelhändler in baulichen Anlagen, die der Verknüpfung von Personen-Nahverkehr und Personen-Fernverkehr dienen", möchten bitte bis 22 Uhr abends verkaufen dürfen.

Abalich sperrig liest sich die Koalitionsvereinbarung; hier wol-len zu allem Überfluß einige CDU-Politiker die Ausnahme auf Städte mit mehr als fünfhunderttausend Einwohnern beschränken.

Das alles ähnelt dem Versuch, die Kuh von hinten aufzuzäumen; ein Gesetz ist um so schlechter, je mehr Ausnahmen es enthält. Ein Gutes hätte die Ausnahme indes. wenn sie tatsächlich realisiert werden sollte: Alle Einzelhändler in unmittelbarer Nähe einer der genannten "baulichen" Anlagen, für die ja nach wie vor das Ladenschlußgesetz gelten wird, werden aufschreien, weil sie sich in uner-träglicher Weise diskriminiert fühlen. Natürlich auch zu Recht.

Dann gibt es zwei Möglicheiten. Erstens: Die Ausnahmen werden zurückgenommen. Zweitens: Die Politiker entschließen sich endlich zu einer allgemeinen Liberalisierung des Gesetzes, für das schon Ludwig Erhard kein Verständnis hatte, "denn kein Mensch käme etwa auf die komische Idee, daß am Samstagnachmittag keine Züge gehen dürfen".

Möglichkeit eins erscheint ziemlich unwahrscheinlich. Sind die Schleusen einmal geöffnet, werden sie sich kaum noch schließen lassen; dazu ist der Druck zu groß. Nachdem sich sogar der Bundesverband der Deutschen Industrie erstmals in seiner Geschichte zum Sprecher der Verbraucher gemacht und für eine Lockerung des Gesetzes plädiert hat, können die Politiker nicht mehr so unnachahmlich weghören, wie sie es gern tun, wenn berufstätige Hausfrauen nach längeren Ladenöffnungszei-

So ist also doch die Hoffnung berechtigt, daß die List der Ge-schichte eine vernünftige Lösung auf Umwegen durch eine verfahrene Sache hindurchschlängelt und somit uns eines Tages die zweite Möglichkeit und damit unter anderem auch der streßfreie Weihnachtseinkauf beschert wird.

Bis dahin sind frellich noch et-liche Schwellen beiseite zu räu-men, nicht nur in den Köpfen derer, die meinen, daß man den mittelständischen Einzelhandel am besten mit einem möglichst restrik-

tiven Ladenschlußgesetz schützt. Barrieren für den Abendverkauf gibt es auch in der Sozialgesetzgebung. So dürfen zum Beispiel Frauen ab 20 Uhr nur mit Sondergenehmigung beschäftigt werden; der Arbeitgeber hat kein Direk-tionsrecht bei der Bestimmung der Arbeitszeit. Gleichwohl sollten die Politiker sich nicht länger vor der fälligen Entscheidung drücken: Die heilige Kuh muß geschlachtet

# Onsschil Die Scheidung der Shah Bano bedroht Indiens Frieden

Der Oberste Indische Gerichtshof hat einen Moslem verurteilt, seiner verstoßenen Frau Unterhalt zu zahlen. Ein steatliches Urteil, das der Scharia, dem moslemischen Recht klar widerspricht. Für die Moslems ein unerhörter Vorgang, für den Staat eine ungeheure Gefahr, Der brüchige Frieden zwischen Moslems und Hindus ist bedroht.

Von PETER DIENEMANN

L Shah Bano Begum, eine indische Moslem-Frau, im Jahre 1932 Mohammed Ahmed Khan, einen ebenfalls mosiemischen Rechtsanwalt, heiratete, konnte sie nicht ahnen, daß ihre Heirat und spätere Scheidung eine Angelegenheit des indischen nationalen Interesses" werden würde. Tausendfach wird der Fall Shah Bano" in Indien zur Zeit diskumert. Moslem-Organisationen haben ihn zum Fall des Überlebens ihrer Religion gemacht, verteidigen Koran und Moslem-Recht, die Scham, und hefern sich hitzige Wortgefechte mit Hindus, Frauenrechtlern und aufgeschlossenen Indern, die mit Shah Bano auch das moderne Indien verteidigen, einen säkularen Staat, der Schmelztiegel aller Weltreligio-Mary 1985 Pero le de l'inclida lancia de l'unione l'inclida lancia de l'unione l'inclida lancia de l'unione l'inclida l'inclida l'inclida l'inclida de l'inclida l'inc nen ist

Procession werds to a consequence of the consequenc

ormijoubilitär.

in Kreise in Hanks

of catte Frage der Zei

von Jakons

A. ... ier Staalesding!

W. the betrefe By

Th Kampf deagh

ar. To Ende to bag

with the Date Pales

har the half sie meta ge

Color Committee &

annene Obrack

westers Dalla

Kritiker mehr

Mit Kandinalo c

i.e h Wergenber

g Medy av

ANDEREN

· · · · rocht lest, net

ere and em **General** 

eler Nachricht

... An starigh

Erstens finde &

Entzündet hat sich die Diskussion an der Unterhaltsklage der geschiedenen Shah Bano Begum gegen ihren früheren Ehemann Ahmed Khan und an der Entscheidung des Obersten Indischen Gerichtshofes, des Supreme Court in Delhi, zugunsten der geschiedenen Ehefrau und gegen das slamische Recht. Noch nie in der Geschichte Indiens hat eine Moslem-Frau solch einen Schritt gewagt - und noch nie zuvor hatte ein Gericht in Indien so klar Stellung bezogen gegen religiöse Rechtsprechung und für Gerechtigkeit zum Schutze der Frau.

Inzwischen allerdings will Shah Bano Begum den Rechtsspruch wieder rückgängig machen, weil sie von Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft unter erheblichen Druck gesetzt wird. Moslems haben in ganz Indien eine Kampagne gegen die oberste Rechtsprechung ihres Lan-des und für den Erhalt der Scharia in reinster Form gestartet. Der seit 1947 nie geheilte Bruch zwischen indischen Hindus und Moslems droht erneut aufzubrechen:

Als Mohammed Ahmed Khan, ein

Rechtsanwalt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, seiner 43 Jahre alten Ehefrau und Mutter seiner drei Kinder überdrüssig wurde, warf er sie – ohne Grund – eines Tages aus dem Haus, um mit einer anderen Frau zusammenzuleben. Auch eine formelle Scheidung war ihm damals zuviel. Wer kummert sich schon um eine arme Analphabetin ohne Familie. Doch Shah Bano ist eine Kämpferin. Als erste Moslem-Frau wagte sie es, ein Gericht anzurufen und Unterhaltsklage einzureichen - aus schierer Not. wie sie jetzt sagt.

Rechtsanwalt Khan war überrascht. Schnell noch schied er sich nach Moslem-Recht offiziell von ihr, indem er dreimal "talak" (ich scheide mich von dir) rief. Doch dem Gericht reichte das nicht: Es verurteilte Khan 211 einer einmaligen Entschädigung von 300 Rupien (75 Mark) und monatlicher Unterhaltsleistung von 25 Rupien (sechs Mark). "Peanuts" für den Rechtsanwalt mit einem Jahreseinkommen von 60 000 Rupien.

Zwei Jahre kam Shah Bano mit dem Geld zurecht, dann reichte es nicht mehr. Nach einer weiteren Eingabe beim gleichen Gericht in Madhya Pradesh erhöhten die Richter die Unterhaltszahlung auf 179 Rupien pro Monat. Das war dem Khan dann ziviel Beim Obersten indischen Gerichtshof in Delhi klagte er gegen die vorangegangenen Urteile und brachte vor. daß diese weit über dem Moslem-Recht, das entscheidend für seine Heirat war und dem er als Moslem veroflichtet ist, hinausgingen.

Die historische Entscheidung, wie das Urteil der Kammer für Verfassungsrecht des Obersten Gerichtshofes jetzt in Indien genannt wird, fiel am 23. April dieses Jahres. Die fünf Richter entschieden: Nichtleistung von Unterhaltszahlung fällt unter das Strafrecht, das keinerlei Rücksicht nehmen darf und kann auf Religionszugehörigkeit. "Die Moral", so die funf Richter, "kann nicht von der Religion unterdrückt werden."

Damit lösten sie einen Sturm unter den indischen Moslems aus. Scharfe Angriffe und Polemik der politischen und religiösen Sprecher jener 100 Millionen Inder, die moslemischen Glaubens sind und die sich von der Hindu-Mehrheit des 750-Millionen-Volkes stets unterdrückt fühlen, zeichnen seitdem die Diskussion, Aktionsgemeinschaften wurden gegründet, die das Scharia-Recht vor Aufweichung durch den Staat schützen wollen. Denn, so argumentieren sie, was

fast 2000 Jahre für Moslems Gültigkeit hat, kann nicht durch ein Gericht ausradiert werden.

Wer die Vorschriften des Koran die Scharia ist ein Teil des heiligen Buchs - nicht befolgt, ist kein Mos-lem. Und die Scharia schreibt vor: Zum Zeitpunkt der Scheidung muß der Ehemann eine Abfindung zahlen, deren Höhe bei der Heirat festgelegt werden muß. Darüber hinaus muß er drei Monate lang, der Zeitraum wird "Iddat" genannt, seine frühere Frau unterhalten. Das war's dann, alle übrigen Sorgen ist der geschiedene Ehemann los. Für den Unterhalt seiner bisherigen Frau müssen künftig deren Brüder oder Vater aufkomme Und im Notfall muß auch die Moslem-Gemeinschaft einspringen.

Für Shah Bano Begum tat sie es nicht - und auch nicht für die "Nachfolgerin" im Streit Shah Banos, Shehnaaz Sheikh, die der streitbaren Frau folgt und jetzt ebenfalls Gerichte in ihrer Scheidungssache bemüht. "Das Urteil ist gefährlich und eine falsche Interpretation des Korans", sagt der Abgeordnete Ibrahim Sulaiman Sait, Präsident der Partei "Indian Union Muslim League", und fordert, daß das Stafrecht Indiens zum Vorteil und im Sinne des Korans abgeändert wird. Alle Moslems in Indien stehen gegen dieses Urteil.4

Und so klang es auch kürzlich in der Kaschmir-Hauptstadt Srinagar, wo sich Moslemführer aus ganz Indien getroffen hatten, um den Fall Shah Bano zu diskutieren. In ihrer Abschluß-Erklärung formulierten sie: "Wir sind bereit, alles, einschließlich unser Leben, für den Erhalt des Moslem-Persönlichkeitsrechtes

Scharia zu opfern." Und Syed Shahbuddin, Abgeordneter der Janata-Partei, erklärt: Wenn jemand die Scharia als einen Bestandteil des Korans nicht anerkennt, ist er kein Moslem mehr." Shahbuddin akzeptiert zwar, daß Indien ein säkularer Staat ist, doch beinhalte die legitime Definition des Säkularismus, daß der Staat - oder die Gerichte-sich nicht in die religiösen Anglegenheiten einmischen.

Doch keiner dieser Wahrer des Moslem-Rechts kümmerte sich jemals um Shah Bano, die vergeblich an die Türen Verwandter, Glaubensbrüder und Mullahs (Priester) nach Unterstützung anklopfte. Ihrer haben sich stattdessen Sozialarbeiter und Frauenrechtsorganisationen angenommen, darunter auch Moslems.



Shah Bano Begun: Eine Frau zwischen weltlichem und kirchlichem Recht

Diese werfen den Fundamentalisten unter ihren Glaubensbrüdern vor: Wären die Moslem-Führer, die jetzt den Richterspruch verurteilen, tatsächlich von der Religion motiviert, hätten sie schon lange selber – im Interesse ihrer Religion - die Scharia zugunsten der unterdrückten Moslem-Frauen geändert. Und sie führen das Beispiel Pakistan, Ägypten und Turkei an, wo in rein moslemischen Ländern Polygamie per Staatsgesetz eingeschränkt und Scheidung im Interesse der Frau geregelt ist.

Doch den Fundamentalisten unter den indischen Moslems - und die sind in der Mehrheit - geht es um mehr, um Grundsätzliches, Immer noch von der Angst geplagt, daß Mos-lems unter einer Hindu-Mehrheit ihre Identität verlieren, haben sie schließlich Shah Bano Begum veranlaßt, gegen den zu ihren Gunsten gesprochenen Urteilsspruch vorzugehen, ihn rückgängig zu machen. Die Analphabetin setzte ihren Fingerabdruck unter ein Schreiben an den Obersten Gerichtshof, in dem zu lesen war: "Ich bitte um die Annullierung des Urteils, weil es den Persönlichkeitsrechten der Moslems entgegensteht."

Unter massivem Druck ihrer Glaubensbrüder, so sagen Insider, hat sie dies getan. "Sie kennt noch nicht einmal den Wortlaut dieses Schreibens. da sie ja nicht lesen kann."

Der Supreme Court wird wohl kanm das Urteil zurückziehen können. So bleibt - vorerst - Shah Bano die Hoffnung für zahllose andere Moslem-Frauen, die in Indien ein rechtloses Dasein führen. Immer noch wird ihnen das Haupthaar geschoren und werden sie öffentlich zur Schau gestellt, um für angebliche eheliche Verfehlungen zu büßen. Geschiedene sind ausgestoßen. Sie, so die Sozialarbeiterin Begum Temur Jehan aus Delhi, werden gezwungen in Bordellen zu arbeiten, weil sie sonst keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben.

Der Fall der \_tausend Debatten" wird jetzt in Indien ebenso diskutiert, wie die Sikh-Unabhängigkeitsbewegung vor einem Jahr. Die Regierung Rajiv Gandhis beobachtet mit Sorge das Verhalten der Moslems, Shah Bano ist der Funken, der leicht einen neuen politischen Flächenbrand ent-

# In blütenweißem Hemd stellt sich der Graf dem Richter ein weiteres Mal 40 000 Mark und am 7. Juli 1980 ein drittes Mal, Aber en gibt dafür keinen Zeugen. Es gibt nur

Angeklagten Otto Graf Lambsdorff. Einen Tag vor seinem 59. Geburtstag konnte er im Parteispenden-Prozeß wichtige Punkte sammeln. Der Richter: Man habe nichts gefunden, was die These stütze. daß eine Geldübergabe stattgefunden habe.

Von WERNER KAHL

Tm 12.50 Uhr warf Rechtsanwalt Egon Müller einen Blick auf die großen Zeiger der Uhr an der Rückseite des Saales, so als wollte er in dieser Minute seine Genugtuung festhalten. "Das vollmundige Wort des Anklägers, er werde von seiner Anklage nichts zurückziehen, wird er nicht halten", rief der Verteidiger Otto Graf Lambsdorffs den vier Staatsanwälten auf der gegenüberliegenden Saalfront zu. Als Oberstaatsanwalt Irsfeld seine Überzeugung bekräftigte, dem früheren Bundeswirtschaftsminister sei während der Amtszeit Flick-Geld zugesteckt worden, schmetterte der Anwalt den Ball noch einmal mit Verve zurück: "Sie sind unbelehrbar." Nur die rasche Verkündung der Mittagspause durch den Vorsitzenden Richter Hans-Hennig Buchholz, verhinderte einen Eklat.

Otto Graf Lambsdorff hat seit gestern wieder Land in Sicht - zumindest was den schweren Vorwurf der Bestechlichkeit und der Bestechung gegen ihn angeht.

Im grauen Anzug mit symbolhaf-tem blütenweißen Oberhemd stellte sich der Graf den Fragen des Gerichtes. Gelassen übergab er den druckfrischen Bericht einer Wochenzeitung seinem Anwalt. "Wie sie die Hand aufhielten", so die Überschrift über die Spenden-Praxis der FDP.

Bevor die Strafkammer im Saal 113 zu den von der Staatsanwaltschaft behaupteten Geldbriefen an Lambsdorff kommt, geht es noch einmal um Spenden für Wahlkampf und Wahlkreisunterstützung an andere Bonner Politiker. Mehrere Male habe Juliane Weber, die langjährige Sekretärin Helmut Kohls, heute Regierungsdirektorin im Büro des Bundeskanzlers, Parteispenden entgegengenommen; der SPD-Beauftragte Markscheffel, den der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann (SPD) beim Ausscheiden aus dem Amt dem Haus Flick zur Anstellung als Berater empfahl, habe Eberhard von Brauchitsch empfohlen, mit Mitgliedern chen und für die freie Marktwirtschaft zu werben.

Die wichtigsten Termine waren präsent

Auf der Tischplatte vor Otto Graf ambsdorff stapelten sich gestern Aktenbündel. Aber der Graf hatte die wichtigsten Termine präsent, selbst wenn darüber inzwischen fünf Jahre und mehr vergangen sind.

Bei einer Zusammenkunft wirtchaftspolitischer Experten in Düsseldorf soll ihm Eberhard von Brauchitsch, so die Anklage, nach der Ernennung zum Bundeswirtschaftsminister ein Kuvert mit 30 000 Mark zugesteckt haben; anläßlich eines Vortrages im Düsseldorfer Hilton 1980

Notizen des früheren Flick-Chefbuchhalters Diehl, der auf der Rückseite für Parteien und Schatzmeister bestimmter Beträge jeweils "wg. Xy notierte. Angaben, die selbst das Gericht inzwischen in Zweisel versetzten. Ob die dort aufgeführten Namen tatsächlich Empfänger waren, darüber soll die Vernehmung Dichls im kommenden Jahr Klarheit bringen.

Es fällt Lambsdorff nicht schwer. für die \_in Rede stehenden Tage" der behaupteten Geldübergabe, so die gemeinsame Diktion von Gericht und Verteidigung, seinen Terminkalende:

Das Fahrtenbuch ist ein Beweis

Ein Kuvert mit vierzig Tausendmarkscheinen soll der Politiker um 11 Uhr in Düsseldorf eingesteckt haben, sagt der Staatsanwalt. Der Richter blättert das Fahrtenbuch der Leibwächter Lambsdorffs auf. Zu dieser Zeit war die Limousine des Ministers aber bereits kurz vor Bonn, wo er nachweislich um 11 Uhr 15 Sowjet-Botschafter Semjonow empfing.

Gelassen läßt sich Lambsdorff auf Theorien" einer Geldübergabe ein: Erhielt er schoo am Vortag das ominöse Kuvert oder erst am Tag danach oder vielleicht eine Woche später im Düsseldorfer Büro von Brauchitsch? "Ich habe nie dort ein Kabinettsmitglied empfangen", sagte Lambsdorffs Mitangeklagter.

"Theoretisch", so der Richter, könnte auch ein Bote der Überbringer anstelle Herrn von Brauchitschs gewesen sein. Aber die Theorie bleibt an diesem Tag grau, Lambsdorff kann noch ein As gegen den Vorwurf ausspielen, er habe vielleicht auf der Strecke Bonn-Düsseldorf in einem anderen Ort angehalten und kassiert? Doch dagegen steht das unbestechliche Fahrtenbuch der Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes (die Leibwächter sind verpflichtet, in jedem Ort, in dem sie Halt machen, die zuständige Polizei zu verständigen). Ohne Einschränkung wiederholte Lambsdorff die Versicherung, die er im November 1982 bei Bekanntwerden der staatsanwaltschaftlichen Vorwürfe abgegeben hatte: "In meiner Amtszeit als Bundesminister habe ich keine einzige Mark von Flick erhalten, vermittelt oder angefordert."

Tatsächlich bestätigte der Vorsit zende, das Gericht habe "nichts gefunden, was die These der Staatsanwaltschaft" stütze, daß eine Geldübergabe stattgefunden habe. Die Uhr im Saal zeigte in diesem Augenblick 12.50 Uhr. Dem Vorwurf des Verteidigers Egon Müller, in diesem Prozeß werde nun für alle siebtbar mit "abenteuerlichen Indizien" ge handelt, setzte Oberstaatsanwalt Irsfeld die Behauptung entgegen: Sachverhalte in einem Indizienprozeß können sich sachlich und zeitlich

Ein morsches Indiziengebäude", befand Professor Schreiber, Mitverteidiger bei Eberhard von Brauchitsch. Beim Verlassen des Saales packte Otto Graf Lambsdorff den Silberknauf seines Stockes fest an. Heute hat er Geburtstag. Seinen 59.

# Eine traumhafte Biokurve für Tennisstar Boris"

ie Schulmädchen waren mit ihren Lehrern eigentlich nur gekommen, um in der Münchner Schackgalerie eine Sonderausstellung über Cari Spitzweg anzuschauen. Aber weil die Gemäldesammlung in dem Teil der Münchner Staatskanzlei untergebracht ist, zu dem such der zum Empfangsraum umfunktionierte Kabinettssaal zählt, und weil Franz Josef Strauß die deutsche Tennismannschaft noch vor dem ersten Aufschlag zum Handschlag bei sich begrüßen wollte, stand plötzlich .e r vor der Mädchenschar: Mit geröteten Wangen bildeten sie Spalier und beklatschten den Helden, als dieser die Marmortreppe zum ersten Stock emporstieg.

Eine leichte Röte huschte auch über das Gesicht von Boris Becker.

melte er wie einer, der nicht recht verstehen will, weshalb ein solcher Rummel um seine Person entstanden

Drinnen im Saal dann ein stummer Boris und ein wohlgelaunter Ministerpräsident. Den von ihm signierten weiß-blauen Bierkrug, den er gleich an den Präsidenten des Deutschen Tennis-Bundes, Claus Stauder, weiterreichen wird, in beiden Händen, wünscht Franz Josef Strauß "von Herzen alles Gute" und – an Becker gewendet - dem gerade 18jährigen, eine "lange und erfolgreiche sportliche Laufbahn\*. Er boffe, sagt der Ministerpräsident zum neuen Idol der Deutschen, "daß Sie nicht zu sehr von geschäftstüchtigen Managern vermarktet werden."

Der Angesprochene blickt zu Bo-

den, und Verbandsboß Stauder bedankt sich artig und bittet um "etwas Glück\*, denn der schwedische Gegner sei nicht nur Titelverteidiger, sondern auf dem Papier auch die stärkste Mannschaft der Welt.

Aber mögen die Schweden auch als haushohe Favoriten gelten, die Hoffnung der Deutschen auf ihren "Bum-Bum" ist ungebrochen. Nach einer Emnid-Umfrage glauben nicht weni-ger als 68 Prozent, der junge Blonde mit dem gefürchteten Aufschlag könne das Tenniswunder vollbringen und die eigene Mannschaft zum ersten deutschen Daviscup-Sieg füh-

Ware ja auch gelacht, wenn BB nicht ein kleines Mirakel möglich machen würde, hat doch die Fachzeitschrift "Tennis-Revue" ein wenig ins

die Erkenntnis zu Papier gebracht. Boris verfüge an diesem Wochenende über eine traumhafte Biokurve, während dieselbige zum Zeitpunkt seiner Melbourner Schmach von einer Qualität war, daß er eigentlich kaum das Wort "Tennis" hätte buchstabieren

Und stehen die Münchner Weihnachtssterne für den deutschen Tenissport nicht ganz günstig, wenn man bedenkt, daß der schwedische Hof nun angeblich doch definitiv die Reise des Königspaares an die Isar absagte und Mats Wilander nun ohne die anfeuernden Blicke von Königin Silvia den Filzboden der Münchner Olympiahalle betreten muß, der doch nur deshalb hart gefertigt ist, damit die harten Aufschläge von Boris noch härter und noch schneller werden.

Während gestern in der Olympia-

halle noch gebämmert und gebohrt wurde, auf daß ein VIP-Dorf entstehe, in dem in den kommenden drei Tagen ein gutes Tausend prominenter Besucher von acht Köchen mit Lachs und Hummer über die Strapazen des Finales gebracht werden sol-len, war draußen das Tennisfieber schon deutlich abgeflaut.

Nach wie vor werden in den Lokalzeitungen Dutzende von Karten angeboten, wobei die einst bei bis zu 1000 Mark hochgeschnellten Preise dem Keller nahe sind: Für 200 Mark war gestern schon ein Billett zu haben.

Selbst die 250 Dauerkarten, die aus dem Fundus von Becker-Manager Ion Tiriac stammten und gestern zum regulären Preis von 375 Mark verkauft wurden, fanden nur wenig Re-

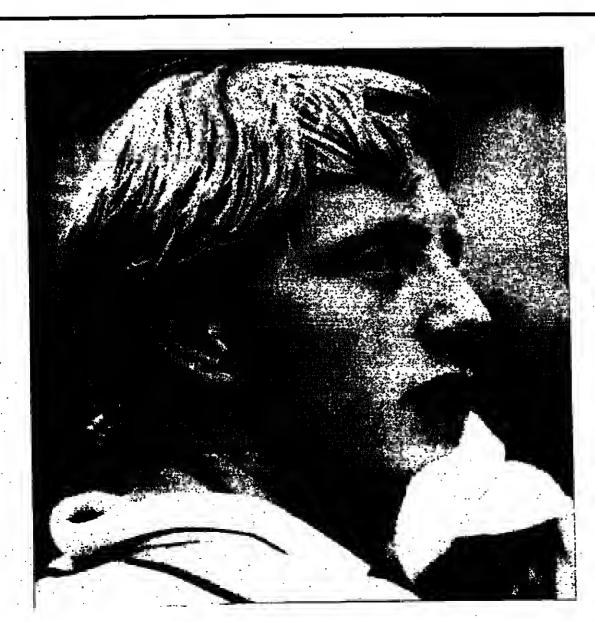

# Es ist ein gutes Gefühl, wenn aus Leistung Erfolg wird.

Viele junge Menschen haben schon in frühen Jahren viel Erfolg: im Sport, in der Musik, aber auch in der Schule, im Studium und immer häufiger im Beruf.

Erfolg zu haben ist sicher nicht nur eine Frage der Begabung. Voraussetzungen sind Fleiß, Beständigkeit – und vor allem der Wille zur Leistung.

**Deutsche Bank** 

### **DRK mit Antwort Gorbatschows** nicht zufrieden

Unzufrieden ist der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein, mit der Antwort auf den Brief, den er an den sowjetischen Parteichef Gorbatschow wegen Fragen der Familienzusammenführung geschrieben hat-

Wie Sayn-Wittgenstein gestern in Bonn vor der Presse anläßlich der Vorlage einer Bilanz der DRK-Arbeit

-Das Vorsorgebuch: jetzt wieder neu!

# **Im Falle** meines Todes

Hinweise und Ratschläge für den Erblasser und seine Hinterbliebenen mit zahlreichen Mustern. Begründet von RA Dr. Otto MODEL Giberarbeitete Auflage von Natar Dr. Gerrit Langenfeld. 172 Seiten DIN A 5, 1985, brosch. 34 – DM. ISBN 3504456558

Ratschläge und Hinweise für Ibre Hinterbliebenen.

Zu beziehen über

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

im Jahre 1985 sagte, sei Gorbatschow nicht bereit, dem Deutschen Roten Kreuz wegen der dieser Organisation namentlich bekannten 80 000 Ausreisewünsche aus der UdSSR in Archiven seines Landes Nachforschungen zu gestatten. 1985 waren nur 500 Personen im Rahmen der Familienzusammenführung aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland Die führenden Sozialpolitiker von SPD und CDU nehmen in der WELT zu der geplanten Änderung des § 116 AFG Stellung

# Anke Fuchs: Gegen einen Freibrief Blüm: Das Streikrecht wird von für kalte Aussperrungen der Regierung nicht angetastet

Von ANKE FUCHS

Die Absicht der Bundesregierung, die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf zu verhindern, ist ein Angriff auf die Ta-rifautonomie und das Streikrecht der Gewerkschaften. Sie gibt den Arbeitgebern einen Freibrief für die kalte Aussperrung von nicht am Arbeits-kampf beteiligten Arbeitnehmern.

Bisher galt: Arbeitnehmer, die auf Grund von Entscheidungen der Unternehmer in nicht bestreikten Tarifgebieten wegen angeblicher Auswir-kungen des Arbeitskampies nicht mehr beschäftigt werden, erhalten im allgemeinen Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld von der Bundesan-stalt für Arbeit. Denn sie sind arbeitslos, vom Arbeitskampf mittelbar be-

Dies war 1978 so, als während des Metallarbeitskampfes in Nordwürttemberg / Nordbaden Produktionsstillegungen außerhalb von Baden-Württemberg vorgenommen wurden. Auch im vergangenen Metallarbeitskampf von 1984 wurde von der Bundesanstalt gezahlt, der von der bishe-rigen Praxis abweichende Franke-Erlaß wurde von den Sozialgerichten

Die geplante Änderung des § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes soll die bestehende Rechtslage ändern: Mittelbar betroffene Arbeitnehmer derselben Tarifbranche sollen außerhalb der umkämpften Tarifgebiete grundsätzlich kein Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld mehr erhalten. Dies wirde aber bedeuten:

 Die kalte Aussperrung außerhalb des umkämpften Tarifgebietes würde zum Instrument der Arbeitgeber. Man muß hierzu in Erinnerung rufen: Im Metallarbeitskampf von 1984 haben 50 000 Arbeitnehmer im Tarifgebiet gestreikt, 170 000 im Tarifgebiet waren ausgesperrt. Außerhalb des Tarifgebietes waren aber über 300 000 Arbeitriehmer kalt ausgesperrt, weil die Produktion auf Grund tatsächlicher oder vermeintlicher Fernwirkungen des Arbeitskampfes stillge-

• Die Gewichte im Arbeitskampf ne Arbeitnehmer sollte also die Regel würden dadurch erheblich zu Lasten der Gewerkschaften verschoben. Ihr Streikrecht bliebe formal unangetastet; ihre Verhandlungsposition bei Tarifkämpfen würde jedoch durch die neuen gesetzlichen Regelungen entscheidend geschwächt.

Nun behauptet der Bundesarbeitsminister, bei der von der Bundesregierung geplanten Änderung handele



Anke Fuchs (SPD) FOTO: RICHARO SCHULZE-VORBERG

es sich nur um eine Klarstellung. Dies ist eine Verdrehung der Tatsachen. Genauso falsch ist es, wenn er behauptet, damit werde nur der ursprüngliche Wille des AFG-Gesetzgebers vollzogen.

Aus den Gesetzesmaterialien des bestehenden Arbeitsförderungsgesetzes, einem Gesetz der Großen Koalition, ergibt sich eindeutig: Mittelbar betroffene Arbeitnehmer sollen bei Fernwirkungen von Arbeitskämpfen im allgemeinen Anspruch auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld haben. Nur in Ausnahmefällen sollte die Leistung versagt werden, wenn die Zahlung den Arbeitskampf beeinflus-

Die Zahlung an mittelbar betroffe-

die Nichtzahlung eindeutig die Ausnahme sein. Mit ihren Plänen stellt die Bundesregierung dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis für mittelbar betroffene Arbeitnehmer derselben Tarifbranche auf den Kopf. Wenn die IC Metall in Nordwürttemberg! Nordbaden streikt, werden künftig andere Metaller - etwa in Niedersachsen bei VW - keine Leistungen mehr

Wir Sozialdemokraten lehnen des-halb eine gesetzliche Änderung der Neutralitätsvorschrift ab. Wir unterstreichen, was der frühere Bundesarbeitsminister aus der CDU, Hans Katzer, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, und der frühere Präsident des Bundessozialgerichts, Georg Wannagat, gesagt haben:

● Die bestehende Regelung des § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes hat sich bewährt. Sie stellt einen "historischen Kompromiß" zwischen den unterschiedlichen Interessen von Arbeitgebern und Gewerkschaften dar. Diesen Konsens gilt es zu halten, da-mit der soziale Frieden keinen Scha-

● Eine Änderung des i 116 AFG würde in laufende Gerichtsverfahren eingreifen und einer Entscheidung des obersten deutschen Sozialgerichts in einer Auslegungsfrage vorgreifen. Dies ist rechtsstaatlich bedenklich und schlechter Stil im Verhältnis zu den Gerichten.

• Die geplante Änderung greift in eigentumsrechtlich geschützte Versicherungsansprüche von Arbeitnehmern ein. Dies verstößt auch gegen den grundsätzlichen Eigentumsschutz des Grundgesetzes.

Die deutschen Gewerkschaften haben einen unbestritten hohen Anteil am Aufbau unserer Republik. Sie haben einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen geleistet. Die Ta-rifautonomie darf deshalb nicht zu Lasten der Gewerkschaften eingeschränkt werden.

Mit zwei elementaren Falschmel-dungen haben die Gewerk-schaften die Diskussion um den § 116 Arbeitsforderungsgesetz angeheizt. Die erste: bisher hätten alle mittelbar vom Arbeitskampf betroffenen Arbeitnehmer außerhalb des Kampfgebietes Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld erhalten. Das ist falsch. Auch bisher konnte außerhalb des Arbeitskampfgebietes das Arbeitslosengeld ruben, wenn es zu einem streikbedingten Arbeitsausfall kam.

Die zweite Falschmeldung aus dem Agitationsmaterial des DGB: in Zukunft gebe es kein Arbeitslosengeld mehr für alle außerhalb der umkämpften Tarifgebiete in Mitleidenschaft gezogenen Arbeitnehmer. Tat-sache ist: Arbeitnehmer außerhalb der Branche, in der gestreikt wird, die infolge des Arbeitskampfes Arbeitsausfall erleiden, erhalten immer Arbeitslosengeld. Diese Klarstellung steht ausdrücklich im Gesetzestext.

Tarifautonomie gehört zu unserem Rechts- und Sozialstaat. Zu geordneten Sozialbeziehungen gehört in einer freiheitlichen Gesellschaft auch das Notventil Arbeitskampf. Streikrecht und Streikfähigkeit der Gewerkschaften werden von der Bundesregierung nicht angetastet. Bei der Neuformulierung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz geht es nicht um das Streikrecht, sondern um die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf. Sie ist und bleibt unverzichtbarer Bestandteil der Tarifautonomie. Ihre rechtliche Grundlage ergibt sich aus § 116 Arbeitsförderungsgesetz aus dem Jahre 1969 und aus der Neutralitätsanordnung der Bundesanstalt für Arbeit aus dem Jahre 1973, Diese Grundlage verlas-sen wir nicht. Wir stellen klar. Nicht mehr und nicht weniger!

Die Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir sind in die Beratung erst eingetreten nach Vorlage eines Rechtsgutachtens. Wir haben in einer Vielzahl von Gesprächen mit den Sozialpartnern die Probleme erörtert. Die Gespräche

haben sich gelohnt. Wir haben wichtige Klärungen auch im Interesse der Arbeitnehmer geschaffen. Klar ist: Wer am Arbeitskampf teilnimmt, erhält keine Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit. Das war immer so.

Kin wichtiger Fortschritt auch im Sinne der Gewerkschaften und im Interesse der Arbeitnehmer ist, daß im Einvernehmen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Bundes-



Norbert Blüm (CDU)

regierung festgeschrieben wird: Au-Berhalb der Branche, in der ein Arbeitskampf stattfindet - werden Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld für Arbeitsausfall infolge des Arbeitskampfes immer gewährt. Es bleibt also nur der Bereich streitig, der außerhalb des Kampfgebietes, aber innerhalb der Branche liegt. Auch hier wird - wie bisher - im allgemeinen Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld gezahlt, wenn Arbeit infolge des Arbeitskampfes ausfällt. Nur wenn ein Stellvertreter-streik stattfindet, werden die, für die mitgestreikt wird, genauso behandelt wie die die streiken.

Wann der Fall vorliegt, daß für an-

Neutralitätsanordnung aus dem Jah. re 1973 mit den Stimmen der damali. gen SPD-geführten Bundesregierung und mit Zustimmung der IG Metali einen Maßstab geliefert. Das Arbeitslosengeld wird nicht gezahlt für Arbeitnehmer außerhalb des Kampige. bietes, wenn für diese die Gewerk. schaft "nach Art und Umfang gleiche Forderungen" wie für die Streiken. den stellt (Anordnung § 4). Diese Grundregel hat allerdings unterschiedliche Auslegungen erfahren.

Sozialgerichte in Hessen und Bremen haben "gleiche Forderungen" mit \_identischen Forderungen" oder "fast identischen" Forderungen übersetzt. Das kann aber der Gesetzgeber nicht gemeint haben. Wir haben dieses Mißverständnis ausgeräumt: Man streikt nur für Hauptforderungen nicht für irgendeine Nebensächlich keit. Arbeitskampf ist schließlich kein Kinderspiel. Und die Hauptforderungen müssen nicht haarklein dieselben sein, sondern "annähernd gleich". Allein wegen dieses Auslegungsstreits soll statt "Forderungen" zukunftig "Hauptforderungen" stehen und statt "gleich" soll jetzt "an-nähernd gleich" stehen. Das ist der Kern der ganzen Neuregelung.

Die Klarstellung soll Mißverständnisse und Mißbrauch ausräumen. Deshalb soll die Bundesanstalt für Arbeit verbesserte Feststellungsmöglichkeiten erhalten, ob Arbeitsausfall außerhalb des Kampfgebietes tatsächlich in ursächlichem Zusammenhang mit dem Arbeitskampf steht oder lediglich als Druckpotential der Arbeitgeber genutzt wird. Diesen Verdacht haben Arbeitgeber im Metall-Arbeitskampf 1984 selbst gelie-

Es wird jetzt ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Die Sozialpartner werden angehört. Sachliche Verbesserungsvorschläge treffen auf uneingeschränkte Aufnahme- und Prüfbereitschaft. Diffamierungen treffen bei uns jedoch auf taube Ohren. Wir beugen uns nicht der



1986 wird voraussichtlich zum erfolgreichsten Wirtschaftsjahr seit langem. Steigende Real-

# Die Prognose für 1986:

löhne und Einkommen stärken die Kaufkraft. Das Thema des "Reports". Die Wirtschafts-

# Volle Kaufkraft voraus.

woche' informiert umfassend über alles, was in der Wirtschaft wichtig ist. Jeden Freitag neu.



MIT VORSPRUNG IN DAS NÄCHSTE JAHR.

# Aus Düsseldorf kommen die lautesten Klagen

Gute Karten glaubt der nordrheinwestfälische Finanzminister Posser (SPD) in der Hand zu balten. Er hofft, daß schon im Januar das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im Streit um den Länderfinanzausgleich schlichten wird. Zu Gunsten von Nordrhein-Westfalen natürlich, das sich arg benachteiligt sieht. Zwar eldorf nichts mehr in den großen Topf ein - aber es bekommt

#### Sauer auf Bayern

Aber eigentlich fühlen sich alle benachteiligt: Die "Reichen" wie Baden-Württemberg, das fast zwei Drittel der Lasten zu tragen hat, beschwert sich über die "Ausbeutung" (Lothar Späth), Hamburg sieht gar seine Eigenständigkeit in Gefahr, weil die Hansestadt einen guten Teil ihrer Steuereinkommen an andere Bundesländer weitergeben muß, Bremen dagegen und das Saarland geben der bestehenden Regelung die Schuld am Ausfluten ihrer Kassen.

Posser nun ergreift jede sich bie-tende Gelegenheit, die "katastrophale Lage des Haushaltes" (so sein SPD-Fraktionschef Farthmann) auf den nicht austarierten Finanzausgleich zu schieben. Er argumentiert, das bevölkerungsreichste Bundesland habe auf Grund der enormen Sonderlasten für Kohle und Stahl einen so gravierenden Nachteil, daß es zumindestens dafür einen Ausgleich aus dem Länderfinanztopf beantragen könne. Alles andere sei "ungerecht". Immer-hin betragen diese Sonderlasten um die 900 Millionen Mark pro Jahr. "Und darzuf haben wir Anspruch", wetterte erst kürzlich Posser vor Bundesrat und Bundestag.

Besonders sind die Nordrhein-Westfalen sauer auf die Bayern. Denn trotz der dort gestiegenen Wirt-schaftskraft bekomme der Freistaat Geld. NRW-Bundesratsminister Ei-nert rechnet vor: "Die Zahlen der er-

### Weniger Abfälle in die Ostsee

dpa, Hamburg

Vom 1. Januar 1986 an gelten im Ostseebereich weitreichende Einleitverbote für Ladungsrückstände von Chemikalientankern. Eines der wesentlichen Ziele des Übereinkommens zum Schutz des Ostseegebietes ist es, Verschmutzungen durch Öl, Chemikalien, Abwasser und Müll im Zusammenhang mit dem Schiffsbetrieb zu verhüten. Diesem Ziel hatten sich die Vertragsstaaten Dänemark, Finnland, "DDR", Bundesrepublik Deutschland, Polen, Schweden und UdSSR in dem sogenannten Helsinki-Übereinkommen verpflichtet. Weltweit ist hisber nur die Ol-Kinlei-

weisen eindeutig, daß Bayern nicht mehr bezugsberechtigt ist. Dennoch werden die Bayern auch in den kommenden beiden Jahren mehr als 600 Millionen Mark aus der Bundeskasse

Die Düsseldorfer Staatskanzlei machte sich die Mühe, die Zahlungen seit 1950 aufzulisten und kam zu erternen Papier heißt es, von den ge-samten Ausgleichszahlungen hätten die CDU/CSU-regierten Länder 96,6 Prozent erhalten, während NRW "in der gesamten Nachkriegsgeschichte bis auf den heutigen Tag keinen Pfennig an Länderfinanzausgleich oder oder an Bundeserganzungszuweisungen erhalten hat".

Weiter heißt es: "Aus NRW-Sicht hat der Finanzausgleich in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die zu unerträglichen Ergebnissen führt und die wir eindeutig für verlassungswidrig halten". Der Düsseldorfer Plan sieht nun vor, daß nicht mehr die Steuerkraft zum Maßstab der Verteilung erhoben wird, sondern die Finanzkraft. Daneben will sie die struk-turgeschwächte Montanindustrie ausgeklammert wissen.

### Geld aus Ölguellen

Die Landespolitiker verweisen mit Bitterkeit auf Niedersachsen, das dank seiner Ölquellen pro Jahr zwei Milliarden Mark Förderzins kassiert (Windfall-Profits), sich aber vehe-ment dagegen sträubt, daß diese Ein-nahme in die Berechnung des Umverteilungsschlüssels in voller Höbe angerechnet wird.

Dennoch: Mit dem Spruch aus Karlsruhe ist es keineswegs getan. Denn die Richter können nur darüber befinden, ob die Grundlage des jetzt noch gültigen Gesetzes der Verfas-sung entspricht. Das Gezerre um Mark und Pfennig beginnt dann erst richtig. Denn die Länder müssen sich untereinander einigen.

#### Kassen kritisieren Zahnärzte-Aktion

Vertreter der Krankenkassen haben sich in massiver Form gegen die Honorarforderungen und das Verhalten der Zahnärzte zur Wehr gesetzt. Vor allem die Plakat- und Handzettelaktionen der Zahnärzte, mit denen die Versicherten gegen ihre Krankenkassen mobilisiert werden sollten, seien "verantwortungslos", erklärten die Spitzenverbände der Kassen gestern vor der Presse in Bonn. Vor allem wandten sich die Vertreter der Krankenkassen gegen Drohungen der Zahnärzte, schneller, schlechter und schmerzhafter zu behandeln. wenn deren Forderungen nicht dürchgesetzt würden.



Staatssekretär Otto Schlocht wird

17

# Stetigkeit Karriere

Vielleicht wird er das Kompli-ment, er sei die Inkarnation der beweglichen Grundsatztreue, nicht sehr anziehend finden, aber schmunzeln dürfte er sicherlich. Otto Schlecht, Staatssekretär im Bundes-wirtschaftsministerium, "marktwirtschaftliches Gewissen" unter vielen Chefs, feiert morgen seinen 60. Geburtstag.

Der Sohn eines Metzgermeisters studierte in Freiburg, wo der "Frei-burger Imperativ" der Marktwirtschaft beheimatet war. Für die berühmte Freiburger Schule steht der Name Walter Eucken; ihre politische Ausprägung fand sie in Ludwig Exhard und Alfred Müller-Armack, den Vätern der Sozialen Marktwirtschaft.

Schlecht diente ihnen allen: Erhard, danach Schmücker, Schiller, Schmidt, Friderichs, Lambsdorff und heute schließlich Bangemann - Stetigkeit einer Karriere, die in Bonn ihresgleichen sucht. Vor zwölf Jahren wurde er zum Staatssekretär berufen, er hat Koalitionen, Regierungswechsel und Parteien überlebt, strenge und lässige Minister.

Gern wird ihm das Etikett einer Grauen Eminenz aufgeklebt, indes gar so grau agiert Schlecht keines-wegs. Laut und vernehmlich meldet er sich zu Fragen der Wirtschafts- und Ordnungspolitik, in seinem Ministerium, in den Parteien und Verbänden

und anderswo zu Wort. Der nunmehr Sechzigjährige hält unverändert viel vom machteingrenzenden Wettbewerb, von privater Leistung, wenig dagegen vom vermeintlich omnipotenten Staat, von Regulierung und Verkrustung. Aber der Marktwirtschaftler war mancher Anfechtung ausgeliefert. Dem Wahn der Machbarkeit, also der Vorstellung. man könne die Konjunkturen per Hebeldruck "globalsteuern", brachte Schlecht seine Opfer wie Schiller, Schmidt und Friderichs.

PETER GILLIES

Ein Demonstrationsaufruf in der

spanischen Hauptstadt bestätigt die

politischen Dimensionen der jung-

sten Unruhen im Baskenland Die

vier kommunistischen Parteien Spa-

niens und die mächtige kommuni-

stische Gewerkschaft Comisiones

Obreras rufen gemeinsam mit den or-

ganisierten NATO-Gegnern zu einer Demonstration "gegen Folter und Straflosigkeit" (der Guardia Civil)

auf Ziel ist die Verunsicherung der

Regierung in ihrem Verhältnis zur

Guardia Civil und damit zu den

Anlast 20 Tage nach der Verhaf-

tung des ETA-verdächtigen Basken

Mikel Zabalza wurde am Sonntag

sein Leichnam gefunden. Aber nicht

wie die Propaganda baskischer Natio-

nalisten, vor allem der Linken und

der kommunistischen Organisatio-

nen, prophezeite, nämlich mit den Merkmalen schwerer Torturen, son-

dem unversehrt. Zabalza war ertrun-

ken. Der junge Baske hatte die Polizei

zu einem versteckten Waffenlager führen wollen. In einem Tunnel riß er

sich los und verschwand. Trotz Hand-

schellen entkam er durch eine nur

ihm bekannte Höhle in den darunter-

liegenden Fluß, der zur französischen

Grenze flihrt. Auf dem Wege aber

Das Verschwinden des Basken lö-

ste sofort Gerüchte über Folterungen

muß er ertrunken sein.

akt wird dahn is in den dannen den de se in Stimmen der de se in Arten Bunden der kristen Bunden der kristen Bunden der kristen Bunden der kristen der All leadings of the in Hessen see glerche Fodens, then Fodens in her Fodens with behavior with behavior with behavior with behavior with the fodens and the suggestions in the fodens in her Fodens in h ardinis ausgeriant)
for Hauptoness

Champi as see sinden 🙀 on wegen described the Forter Hauptforderinger ... n Neuregeline Hung soil Miles shifterauch areas the Bundesman thatten, ob America the Kampfgehre de Kampigehin the in Artensking R Druckpotent thurst and if

Arvengeban ाम १९८१ स्टीब of the ordinance y vir Tahren enge of wenien A LINEARCE . . . II. 19 x tranke 16 These Lynah Die thoops are A :: beingen uns mit.

reter Otto Schleckin

gkeit riere

Thema bestimmt auch den Leitartikel eines Nachrichtenmagazins, wie L'Evénement", unter dem wenig taktvollen Titel "Est-il fichu?" Ist Mitterrand kaputt? Die "cohabitation" wurde sogar zum Gegenstand eines Zukunftsromans. In "Dimanche, 16 mars 1986, 20 heures hat Christine Clerc ein Szenario entworfen für die Emenning eines rechten Premierministers - Jacques Chirac - durch den im Amt verbleibenden Staatspräsidenten François Mitterrand. Christine Clercs Roman wurde zu einem

#### Für die "Cohabitation"

In dieser meist hitzigen, bisweilen auch ironisch geführten Debatte, hat der Hauptbetroffene, François Mitterrand, der vierte Präsident der V. Republik, sich bisher relativ zurückgehalten. Nicht so ehedem der Oppositionspolitiker und politische Schriftsteller François Mitterrand. Der hat, schon lange vor 1986, so als ob er sein späteres Schicksal als

ROLF GÖRTZ, Madrid aus, die im Baskenland zu täglich heftigeren Demonstrationen und schließlich zu Unruhen führten. Die Propaganda benauptete, Zabelza sei den Foltern der Polizei erlegen und diese habe dann seinen Leichnam verschwinden lassen. Die Flucht durch den Tunnel sei nur eine Schutzbehauptung gewesen.

Der sozialistische Innenminister Barrionuevo sah sich noch am Mittwoch nach zweimaliger Autopsie der Leiche Zabalzas heftigen Angriffen auch im Parlament ausgesetzt. Obwohl eine dänische Arztin, Mitglied einer Menschenrechtsorganisation, zur zweiten Autopsie hinzugezogen wurde und keine Folterungen entdecken konnte, ging der Protest wei-ter. Barrionuevo: "Hier stehen sich zwei Versionen gegenüber. Die der Guardia Civil und die der Freunde von Mördern." Gemeint war die ETA.

Die Straßenschlachten und Streikwellen in zahlreichen Orten des Baskenlandes richteten sich letztlich gegen den Pakt, den die bürgerlich-na-tionalistische Landesregierung im Baskenland mit der sozialistischen Regierung in Madrid einging. Die für heute angesagte Massendemonstration in Madrid bestätigt aber, daß der baskische Separatismus von der extremen Linken auch zu ganz anderen Zwecken mißbraucht wird: An der Demonstration sollen die Gegner der NATO teilnehmen.

# Tod eines Basken führt zu Massendemonstration Madrid sieht hinter den Unruhen auch NATO-Gegner Der Überdruß der Filipinos an Marcos gibt der Herausforderin Cory Aquino eine Siegeschance CHRISTEL PILZ, Manila Marcos und seine extravagante Gattin Imelda, die hinter dem Rijeben Marcos und seine extravagante Gatunr der Volken unriehen Ale Gestennlei. Ratteval. 8000 Parteimitglieder watin Imelda, die hinter dem Rijeben Marcos und seine extravagante Gatunr der Volken unriehen Ale Gestennlei. Ratteval. 8000 Parteimitglieder watin Imelda, die hinter dem Rijeben Marcos und seine extravagante Gatunr der Volken unriehen Ale Gestennlei.

Das Drängen des Volkes war es, das Cory Aquino dazu bewegte, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Mehr als 1.2 Millionen Filipinos hatten ihre Unterschrift unter die "Coryfor-President-Bewegung" gesetzt. Jetzt ist es diese Bewegung, die die Aufforderung zum Führungswechsel

bis in die kleinsten Dörfer trägt. Cory, die 52jährige Witwe des ermordeten Oppositionsführers Benigno Aquino, ist zur Bannerträgerin neuer Hoffnung und zur Herausforde-

rin von Präsident Marcos geworden. Der Oberste Gerichtshof in Manila hat allerdings die für den 7. Februar vorzeitig angesetzten Präsidentschaftswahlen für verfassungsgemäß erklärt und damit die Forderung der Opposition abgelehnt, Marcos müsse vor den Wahlen zurücktreten.

Marcos, der seit zwanzig Jahren regiert, hat die Nation in die Krise geführt: politisch, wirtschaftlich, gei stig, er hat das Volk polarisiert und demoralisiert. Im Marcos-Lager stehen die Ja-Sager, die Günstlinge, die Privilegierten und einige wenige, die aus nationaler Verantwortung ihre Mitarbeit im Marcos-Regime aufrechthalten. So die Technokraten, die in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank der zusammengebrochenen Wirtschaft ein solides Fundament zurückgaben.

Warum war die Wirtschaft zusam-

tin Imelda, die hinter dem Rücken der Zentralbank und des Finanzministers Geschäftswünsche ihrer Freunde unterschrieben. Warum bleibt die Privatwirtschaft weiterhin passiv? Ihr Vertrauen in Marcos ist gebrochen. 95 Prozent der Unternehmerschaft, so sagen eingeweihte Kreise, werden für Cory stimmen.

In ihrem Lager versammeln sich jetzt all diejenigen, die Armut und Ungerechtigkeit, Korruption und Amtsmißbrauch wie den Prunk von Marcos und seiner Entourage nicht länger schweigend dulden. Arbeiter und Bauern, Studenten und Lehrer, Priester und Nonnen, das Heer der unterbezahlten Beamten, Soldaten und Polizisten, deren Durchschnittseinkommen von monatlich hundert Mark weit unter dem Existenzminimum liegt, fordern grundlegende Re-

#### Rückhalt durch die Kirche

Auf einen Nenner gebracht: Frau Aquino hat das Gros der Bevölkerung hinter sich. Tausende Filipinos bieten sich freiwillig als Wahlkampfhelfer und Wächter für den Wahltag am 7. Februar an, stiften aus noch so mageren Einkommen für die Wahlkampfkasse der unter Cory Aquino vereinigten Opposition. Sie war nur möglich. nachdem Exsenator Salvador Laurel auf eigene Präsidentschafts. ambitionen verzichtete und sich da-

vor das Volk zu ziehen. Als Gegenleistung bot Frau Aquino an, den Wahlkampf nicht unter ihrer Partei, der PDP-Laban, sondern unter der Laurel-Partei Unido zu führen.

Die Nachricht, daß Kardinal Jaime Sin der Vermittler zur Einigung war, gibt der Opposition Rückhalt. Das zu 80 Prozent katholische Volk blickt Rat erbittend auf die Kirche. Auch sie plädiert für ein Ende des Marcos-Re-

Schon in den ersten Tagen des Wahlkampfes zeigt sich, daß das Gespann Aquino/Laurel mit einem überwältigenden Sieg rechnen kann. Was Frau Aquino sagt, trifft in die Herzen der Menschen: "Ich kann each nicht mehr als Hoffnung geben. Ihr alle werdet mitarbeiten müssen, die Schwierigkeiten unserer Nation zu überwinden."

Sie verspricht die Freilassung der politischen Gefangenen, eine Gene-ralamnestie für alle diejenigen, die sich den Kommunisten zuwandten. Sie predigt Versöhnung, doch keineswegs Unterwerfung unter jene Gruppen, die einen radikalen Umsturz wollen. Sie weigert sich, einen Hinauswurf der Amerikaner aus dem Flottenstützpunkt Subic und der Luftwaffenbasis Clark zu verspre-

Was hat Marcos gegen all das in seinen Wahlkampf einzubringen? Der Wahlkampfauftakt seiner Neuen Gesellschaftspartei (KBL) glich einem

ren aus allen Landesteilen in das luxuriöse Manila-Hotel geladen, wo Marcos unter einem Heer rot-blauer Fahnen seine Amtszeit als Segen für die Filipinos pries und die Krisensymptome der Gegenwart als Verleumdungen und Machenschaften der Opposition abtat. Seine Rede glich der Rede eines Politikers, der den Kontakt zum Volk, zur Realität

#### Kritikfreudiger Tolentino

verloren hat.

Vor wenigen Tagen flog Marcos nach Batangas. Vor 2000 Schulkin-dern und Lehrern bezeichnete er die Kandidatur von Aquino als einen "Witz". Zugleich aber warnte er, sie würde der Nation "zehn Jahre Instabilität und Blutvergießen" bescheren, sollte sie "durch ein Wunder" die Wahlen gewinnen.

Wie eine Bombe platzten da die Worte von Arturo Tolentino, den Marcos zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten erkoren hat, in die Arena des Marcos-Lagers: Niemand anderes sei schuld an den Mißständen der Nation als die Regierung Marcos.

Tolentino verteidigte Marcos, der vieles deshalb nicht wisse, weil seine Berater und Mitarbeiter ihm die Wahrheit vorenthielten. Als sein Vizepräsident habe er jetzt die Chance, Marcos darüber aufzuklären und ihm Dinge zu sagen, die früher niemand

#### Auflagen für Berichterstatter des Unterhauses

REINER GATERMANN, London

Das britische Unterhaus lehnte es mit großer Mehrheit ab, die bisher freiwillige Registnerung der Nebenbeschäftigungen der Abgeordneten zur Pflicht zu machen. Dagegen beschloß es ohne Gegenstimme, kunftig derartige Angaben von den im Haus akkreditierten Journalisten sowie von den Mitarbeitern der Abgeordneten zu verlangen. Damit solle verhindert werden, daß Personen dieser Gruppen aus ihrem im Parlament gewonnenen Wissen wirtschaftliche Vorteile erzielen oder Großbritannien politischen Schaden zufügen können. In der jüngsten Debatte über den

Bau einer festen Verbindung zwischen der britischen Insel und dem Festland wurde bekannt, daß sich einige Abgeordnete in den Dienst der um diesen Auftrag rivalisierenden Konsortien gestellt haben. Auch in anderen Bereichen wächst die Zahl der Parlamentarier, die sich - basierend auf ihrer politischen Tätigkeit -Nebeneinkünfte verschaffen. Bisher meldeten sie dies auch.

In dem jetzt abgelehnten Vorschlag sollte dies nicht nur zur Pflicht gemacht, sondern auch das Einkommen aus der zusätzlichen Beschäftigung registriert werden.

Während Sekretärinnen und übrige beschäftigte Mitarbeiter der Abgeordneten und der Ausschüsse keine Einwände gegen die Registrierpflicht anmeldeten, kamen aus Journalistenkreisen Proteste.

# Wie will Lagos die Schulden bezahlen?

Nach dem Abbruch der Verhandlungen mit dem IWF / Wirtschaftslage deprimierend

Das jahrelange Hin und Her hat vorerst einmal ein Ende: Am 12. Dezember verkündete Nigerias Staatschef General Babangida, daß seine Regierung die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgebrochen habe. Doch Erleichterung, wie man sie nach der monatelangen öffentlichen Diskussion über das Für und Wider erwarten könnte, stellt sich keineswegs ein: Der gordische Knoten wurde nämlich nicht durchschlagen. Einmal fällt es schwer zu glauben.

daß die Entscheidung endgültig ist, nachdem Babangidas Vorganger Buhari und dessen Vorgänger Shagari schon ähnliches verkündet und trotzdem die Verhandlungen immer wieder aufgenommen hatten. Zum anderen sind Nigerias wirtschaftliche Perspektiven nach dieser Entscheidung überaus deprimierend.

Es ist als ob der Patient die Medizin ausschlägt, die seinen Gesundungsprizeß erleichtern, beschleunichen wirde. Stattdessen beharrt er dazin, aus eigener Kraft zu gesun-den, ind geht damit freiwillig das Ruskaein die Genesung ganz in Fra-ge zussellen und jahrelang dahinzumeint ein nigerianischer

iftsfachmann. In der öffentlichen Diskussion, zu der General Babangida kurz nach seiner Machtübernahme im August aufgerufen hatte, haben sich solche Stimmen jedoch nicht durchsetzen können. Babangidas Erklärungen ließen damals erkennen, daß er für eine Einigung mit dem IWF war und gehofft haben muß, daß die öffentliche Diskussion auf dieses Ergebnis hin-

auslaufen werde. Die Tatsache, daß er die Situation - wie im übrigen viele in- und ausländische Beobachter offensichtlich falsch eingeschätzt hat. wirft erste Schatten auf das überaus positive Bild, das er mit seinem Staatsstreich erweckt hatte.

Die Entscheidung einer so komplizierten Wirtschaftsfrage der Öffentlichkeit zu überlassen, zeugt zwar von einem stark ausgeprägten Demokratieverständnis. Wirtschaftsexperten weisen aber mit Recht darauf hin, daß es in diesem Falle unangebracht war. Nicht einmal in einer westlichen Demokratie mit höherem Bildungsniveau und einem besseren Informationsapparat wäre die Mehrheit der Bevölkerung zur sachlichen Diskus-

#### DIE ANALYSE

sion dieses Themas befähigt. Gleichzeitig hat sich dabei ein Mangel an Aufklärungsarbeit seitens des IWF dern zu Vorurteilen und falschen Vorstellungen geführt hat.

Dazu gehört insbesondere, daß die durch Abwertung überhöhter Währungen, Streichung von Subventionen, Durchforstung des Staatsapparates und Liberalisierung des Handels geprägte IWF-Politik auf dem Rücken der sozial Schwachen - in der Dritten Welt der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung - ausgetragen wird, und daß es in ihrem Gefolge "Brotunruhen" kommen müsse. Die Verfechter dieser Theorie übersehen jedoch, daß Gegner der IWF-Politik zwar der Teil der Bevölkerung ist, der am lautesten die Stimme erhebt

und politisch am einflußreichsten ist. aber nicht derjenige, der die Mehrheit darstellt: die städtischen Eliten, durch deren Subventionierung die

brachten, sondern sein willkürliches Terrorregime. Eigentliche Ursache der "Brotunruhen" im Maghreb war nicht die Erhöhung der Brotpreise, sondern die Folge einer unsozialen Politik, die zu märchenhaftem Reichtum einer kleinenMinderheit führte.

In Nigeria gingen die Journalisten sogar so weit, daß sie den Sturz Milton Obotes in Uganda auf sein Einverständnis mit der IWF-Politik zurückführten. In Wahrheit besteht kein Zweifel, daß Menschenrechtsverletzungen und Stammes-Diskriminie-

#### Regierungen sich leicht an der Macht gehalten haben, sind - jedenfalls in Afrika – in der Minderheit gegenüber der überwiegend aus Kleinbauern und nomadisierenden Viehzüchtern bestehenden Landbevölkerung, die von der IWF-Politik nur profitiert. Im übrigen geht dem Eingreifen des IWF regelmäßig eine jahrelange, von falscher Politik gekennzeichnete Mißwirtschaft voraus. Die Kritiker des IWF verwechseln hier Ursache und Wirkung. Es waren nicht die angeordneten Preiserhöhungen, die Sudans Staatschef Numeiri zu Fall

rung ausschlaggebend waren.

Wie Babangida sein erklärtes Ziel, die Schuldentilgungsrate, die bei Erfüllung der fälligen Verbindlichkeiten 1986 auf fast 60 Prozent der Exporterlöse ansteigen müßte, in erträglichen Grenzen zu halten, erreichen will, ist nicht ganz klar, denn eine Einigung mit dem IWF war von den Gläubigern zur Voraussetzung einer Umschuldung gemacht worden.

# 4 von 5 Patienten verdanken ihre Heilung Arzneimitteln.

Aufwand (der Krankenkassen) und Nutzen (von Arzneimitteln) stehen im Mißverhälmis zueinander, sagen Kritiker. Tatsache ist: Obgleich auf Medikamente nur 14% der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen entfallen, führen sie 80% aller Heilerfolge

Damit sind Arzneimittel der wichtigste Bestandteil der überwiegenden Zahl aller Behandlungen. Den größten, nicht bezifferbaren Nutzen aber haben die Menschen, deren Krankheiten geheilt oder gelindert werden können.

#### Auch die Volkswirtschaft profinert.

Durch moderne Arzneimittel können heute Operanonen vermieden, Krankenhausaufenthalte und die Krankheitsdauer an sich verkürzt werden.

Das bedeutet vor allem: mehr Lebensqualität für die Betroffenen. Und der Nutzen für die Gesellschaft: Je eher der Patient wieder gesund ist, um so geringer sind die Kosten durch Arbeitsausfall und um so eher kann der Genesene wieder seinen Beitrag fürs Allgemeinwohl erbringen und damit einen Teil der Belastungen für die anderen mittragen.

Millionen gespart dank Arzneimitteln.

Noch heute erkranken jährlich 20.000 Menschen an Tuberkulose. Bis vor wenigen Jahren bedeutete das für die Betroffenen monatelange Behandlungen in Spezialkliniken. Die heutige medikamentöse Behandlung hat die Heilungschancen entscheidend erhöht und die Krankheitsdauer auf wenige Wochen reduziert. In einem Jahr bringt die moderne Arzneitherapie allein bei Tbc - so har ein unabhängiges Forschungsinsritut in Deutschland ermittelt - einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen von 112 Millionen Mark.

Seit 1977 ist es möglich, Geschwüre von Magen und Darm mit Arzneimitteln anstelle von Operationen zu heilen. Schweizer Wissenschaftler haben ausgerechnet, daß die Krankenkassen und die Volkswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland seither zusammen 525 Millionen Mark gespart haben. Tabletten statt Skalpell: Für die Patienten bedeutet das eine große Erleichte-

Zu den modernen Arzneimitteln gibt es meist keine Alternative. Sie leisten mehr, als sie kosten. Sie sind Garant für die Gesundheit des Menschen und für den medizinischen Fortschritt.

COUPON

Karlstraße 21



# Die deutschen Arzneimittel-Hersteller.

Mitterrand war immer für den Präsidenten Staatspräsident geahnt hätte, sich für Pflicht erfülle und Sinn für die natiodie "cohabitation" ausgesprochen: V ann François Mitterrand nach ei-In einem Repräsentativsystem, wie nem Wahlsieg der bürgerlichen Opposition am 16. März nächsten wir es praktizieren, ist es angebracht, daß der Staatschef zusammenlebt mit Jahres Präsident der Republik für die der anderen Form der Volksrepräsenrestlichen zwei Jahre seiner Amtszeit tation: dem Parlament." (F. Mitterbleiben? Oder kann die rechte Parla-

rand, Politique 2, 1977-1981, Paris; Fayard 1981, S. 246.) mentsmehrheit François Mitterrand zwingen, zu demissionieren und so-Die hier zitierte Forderung Franmit den thronähnlichen Sessel des Präsidenten der Französischen Repucois Mitterrands ist nicht dessen einzige Äußerung zur "cohabitation". Zumindest zweimal während seiner blik vorzeitig zu räumen? Diese für Frankreich und seine langen Oppositionszeit hatte er einen Nachbarn kapitale Frage wird seit linken Sieg bei Parlamentswahlen Monaten kontrovers debattiert, nicht während der Amtszeit rechter Präsinur in den großen Pariser Tageszeidenten erhofft: 1973 und 1978. 1973 tungen wie "Le Monde", "Figaro" betonte Mitterrand gegenüber dem und "Liberation" oder in politischen damaligen Präsidenten Georges Büchern, zum Beispiel in Jean-Marie Colombianis Portrait du Président. Le monarque imaginaire\*. Dieses

Pompidou, er werde nicht nur die Institution eines auf sieben Jahre mit großer Machtfülle gewählten Präsidenten respektieren; er beeilte sich hinzuzufügen, daß er auch die Personen, die zur Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Funktionen gewählt seien, achten werde. Bei den Parlamentswahlen des Jahres 1978 wiederholte Mitterrand, daß es eine Lücke in der Verfassung gebe, insofern diese keine Vorkehrungen treffe für den Fall, daß Präsident und Parlamentsmehrheit gegensätzlichen politischen Lagern angehörten. Zur Lösung einer solchen konstitutionellen Krise vertraute François Mitterrand 1978 auf

> verantwortlichen Politiker. Ausdrücklich billigte Mitterrand dem Präsidenten der Republik - damals Giscard d'Estaing - das Recht zu, in dieser konkreten Situation seine Entscheidungen zu treffen. Francois Mitterrand äußerte sogar die Hoffnung, daß aus einem solchen Dilemma die nationale Gemeinschaft gestärkt hervorgehen könne, wenn nur ein jeder der Beteiligten seine

die Weisheit und den Verstand der

nale Einheit besitze. Der Oppositionspolitiker Mitter-

rand hatte kein einziges Mal den Rücktritt des legal gewählten Präsidenten gefordert. Im Gegenteil, er hatte die "cohabitation" angeboten. Wohl dürften bei diesen Legalitätsbeteuerungen auch wahltaktische Überlegungen mitgespielt haben. Denn die Forderung nach einem Rücktritt des rechten Präsidenten bei einem Parlamentswahlsieg der Linken hätte mit Sicherheit Wechselwähler abge-

#### Beispiele des Rücktritts

Dennoch wird sich François Mitterrand im März 1986 bei einem Wahlsieg der Rechten ohne zu zögern auf seine Angebote zur "cohabitation" berufen können und nur konsequent handeln, wenn er nicht demissionierte angesichts eines Sieges der Bürgerlichen bei den nächsten Parlaments-Nichtsdestoweniger drohen Fran-

cois Mitterrand im kommenden März die Schatten der französischen Vergangenheit. Bereits zweimal, zu Beginn der Dritten Republik, haben französische Parlamente Präsidenten zum Rücktritt gezwungen: 1873 die royalistische Parlamentsmehrheit republikanisch gesinnten Adolphe Thiers; 1879 eine republikanische Mehrheit den monarchistischen Marschall Mac Mahon. Dem rechten Marschall hat die Linke nur die Alternative gelassen: "se soumettre ou se démettre" (Unterwerfung oder Rücktritt). Eine Forderung, die in Frankreich bis heute ein geflügeltes Wort geblieben ist.

Professor K. H. Bender lehrt on der Uni-versität Trier. Sein besonderes Interes-se gilt dem Verhältnis zwischen Politik und Literatur in Frankreich.



glückliches 1986!





esundheit und Lebenstreude schöpfen Sie neu in threr KUR-KLINIK EMMABURG, 5928 Bad Laasphe/Wittgenst. Pauschalangebote: Saverstoff-Mehr-schritt-Therapie-Kur, Revital-Kur, Gewichtsreduktions-Kur und

7-Tage-Generaluntersuchung.

VP 72 bis 117 DM.



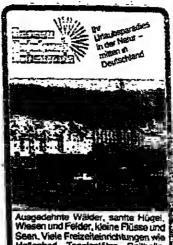

notaleig. Badesse und Angelteich Während des Jahres lid. Pauschalpro

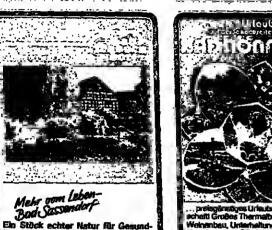

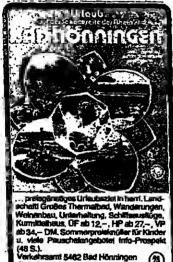











Naturnark Oberer

**Bayerischer Wald** 











T 0761-210077.

... KENYA +

SEYCHELLEN

ais Kombination zum Einführungspras auf alle Abfüge im März und April 1986

ab bis Basel

DM 2995,-

für alle Abflüge im April, Mal und Juni 2 Wochen Vollpension

KENYA & DM 1285,-ab Frankfurt oder Basel

SEYCHELLEN DM 2440,-

African Safari Club

Wennhahn-Certer Octatelle 2-16 4000 Düsseldorf Tel 02 11/36 06 32

Hermanistr 15 2 Hamburg 1 30





Silberburgatr. 121, 7000 Shungart 1,

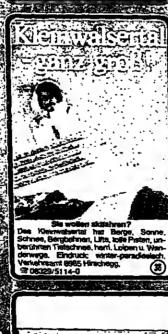



Welt am Sonntag -- Leser Gutschein

tansocean

Cours

Freizeit · Reise Urlaub - Gesundheit Bitte wahlen Sie aus diesen Angeboten ihr Urlaubszei. Viel Spaß bei der Planung und gule Reise!

Oas Malenal kommt umgehend kostenlos und unverbindlich Bitte die gewunschten Kennzifern ankreuzen. 19 19 29 29 29 29 29 **39**293939393

99 99 97 99 99 99 99 auf eine Postkarte kleben (bitte Absender nicht vergessen) ATW Gallun (Urlaubs-Service)

Jessenstr. 13 - 2000 Hamburg 50

# SPD: Wir lassen das nicht auf sich beruhen

Attacke gegen Zimmermann / Neuer U-Ausschuß?

PETER PHILIPPS, Bonn

Die SPD-Bundestagsfraktion will notfalls einen weiteren parlamentarischen Untersuchungsausschuß einberufen oder Klage in Karlsruhe erheben, um eine umfassende Unterrichtung durch Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann über zwei umstrittene Aktionen zu erzwingen: über die private Finanzierung der Suche nach dem Seveso-Gift und über die Aufträge von Zimmermanns Parlamentarischem Staatssekretär Carl-Dieter Spranger an das Bundesamt für Verfassungsschutz. In der SPD nofft man allerdings, sich mit der CDU/CSU darauf einigen zu können. den Auftrag des Untersuchungsausschusses zu erweitern, der eventuelle Verantwortlichkeiten Zimmermanns im Fall des übergelaufenen Agenten-Jägers Tiedge erforscht.

Alfred Emmerlich, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitglied der geheim tagenden Parla-mentarischen Kontrollkommission (PKK), hat gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" diese Position damit begründet, daß der Innenminister in der PKK entscheidende Fragen" zur Seveso-Giftsuche genauso wenig wie über den "skandalösen Auftrag Sprangers an das BfV beant-wortet und auch die Herausgabe der Akten verweigert habe. "Wir lassen das keinesfalls auf sich beruhen", heißt es in der Opposition.

#### Uberprüfung "unmöglich"

Im "Fall Spranger" will die SPD die "Befugnis zur sanktionierten Einvernahme" des Staatssekretärs sowie anderer Beteiligter nutzen, wie aus der Fraktion zu hören ist, um "anschließend eine Bewertung in der PKK" vornehmen zu können. Denn in der Kontrollkommission habe -

was im Untersuchungsausschuß nicht möglich ist - Zimmermann sowohl "die Herausgabe der Anfrage Todenhöfers wie der Antwort verweigert". Eine parlamentarische Über-prüfung sei damit "unmöglich". Es gehe auch um eine "Frage des Selbstverständnisses des Parlaments".

#### Zwei Kernfragen

Bei der privaten Spendenaktion zur Suche nach den verschwundenen Seveso-Giftfassern im Sommer 1983 geht es der SPD um zwei Kernfragen: Zum einen habe Zimmermann "ungewöhnlicherweise geschwiegen, während der Minister im Kanzleramt, Schäuble, die vorherige Regierung in einem minderen Fall angreift", nämlich wegen der Privatspenden in der Affare Mauss" an den BND zur Suche nach im Ausland untergetauchten Terroristen. Außerdem sei mehrfach, nicht nur öffentlich, nach vergleichbaren Fällen gefragt worden. Der Minister ware "verpflichtet" gewesen, sich zu äußern.

Der zweite Ansatzpunkt für die Opposition - die darauf verweist, daß die Fässer nicht aufgrund dieser Aktivitäten entdeckt wurden" – läuft darauf hinaus, daß Zimmermann der PKK sowohl die Einsichtnahme in die Akten über diesen Vorgang (etwa auch in eine "Quittung, deren Exi-stenz vorher bestätigt wurde") verweigert habe als auch seinen damaligen Büroleiter nicht als Zeugen zur Verfügung stelle. "In Kenntnis des-sen reichlicher finanziellen Ausstattung" habe Zimmermann dem BND "in zwei Tranchen" rund 350 000 Mark privater Spenden zugeleitet, die etwa 230 000 Mark nicht verbrauchter Mittel habe "ein BND-Mitarbeiter dann in bar wieder im Ministerbüro

# Eine Entlastung für kinderreiche Familien

Was sich 1986 im Steuer- und Sozialrecht ändert

HEINZ HECK, Bonn Jahreswechsel treten diesmal besonders umfangreiche Änderungen im Steuerund Sozialrecht in Kraft, vor allem bedingt durch die zweistu-fige Steuersenkung 1986/88. Die WELT gibt in mehreren Beiträgen einen Überblick über die wichtigsten neuen Bestlmmungen.

Die Steuersenkung 1986/88 bringt in der ersten Stufe, wie berichtet (WELT v. 19. 12.), vor allem eine Entlastung der Familien mit Kindern. Diese profitieren nicht nur vom Familienlastenausgleich in Form höherer Kinderfreibeträge, sondern auch von der Tarifermäßigung. Nach Berechnungen des Finanzministeriums macht die Gesamtentlastung der Familien mit Kindern 1986 bereits 7,8 des Gesamtvolumens der Steuersenkung von 10,9 Milliarden Mark aus.

Das heißt: sie werden überproportional berücksichtigt. Denn sie sind mit 71.8 Prozent am Entlastungsvolumen beteiligt, dagegen nur mit 40.6 Prozent an der Zahl der Steuerpflichtigen

1988 liegt das Schwergewicht der Steuersenkung mit 14,2 von insgesamt 19.4 Milliarden Mark bei der Tarifkorrektur. 1988 erreicht diese lediglich 5,7 Milliarden. Allein ausschlaggebend für diese Zunahme ist die Milderung der Progression: Die Einnahmeausfälle erhöhen sich gegenüber 1986 von 3,6 um 8,5 auf 12,1 Milliarden Mark (der Rest von jeweils 2,1 Milliarden entfällt, wie berichtet, auf die Erhöhung des Grundfreibetrags).

#### 58.9 Prozent Anteil

An der Gesamtentlastung von 19.4 Milliarden sind Familien mit Kindern abermals überproportional mit 11,4 Milliarden Mark beteiligt. Diesmal haben sie 58,9 Prozent Anteil am Entlastungsvolumen, aber nur 38,4 Prozent an der Zahl der Steuerpflichti-

Die Steuersenkung ist insgesamt so angelegt, daß Bezieher niedriger Einkommen relativ stärker als Spitzenverdiener entlastet werden. Dabei ist immer zu berücksichtigen: Wer keine Steuern zahlt, kann auch keine Steuersenkung erhalten. Bei kleiner Steuerschuld ist auch nur - in absolu-ten Beträgen - eine niedrige Entla-

#### "DDR" verhinderte Kontakt zu Barschel

Bei dem Besuch des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel in der "DDR" ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, bemühten sich in der "DDR" lebende Verwandte des Politikers bei dessen Abstecher nach Halle. Kontakt zu ihm aufzunehmen. Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes versuchten sie mit Gewalt daran zu hindern. Barschel soll daraushin veranlast haben, seine Verwandten freizulassen. In der Vergangenheit war es schon mehrfach bei Besuchen von Politikern aus der Bundesrepublik Deutschland zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

stung möglich. Immerhin führt die in der ersten Folge geschilderte Erhöhung des Grund- und Kinderfreibetrags dazu, daß der Steuerzugriff ah 1986 erst deutlich höher einsetzt als Dazu einige Beispiele: Die Lohn-

steuerbelastung beginnt unter Berücksichtigung der den Arbeitneb-mern zustebenden Pausch- und Freifür Ledige (Steuerklasse I) bei ei-

nem Jahresarbeitslohn von 7746 (bisher 7368) Mark, - für zusammenveranlagte Eheleute

(Steuerklasse III/0) bei einem Jahresarbeitslohn von 13 686 (12 930) Mark

für zusammenveranlagte Eheleute mit zwei Kindern (Steuerklasse III/2) bei einem Jahresarbeitslohn von 19 734 (13 956) Mark.

#### Höhere Steuerfreigrenze

Angesichts des von 432 auf 2484 Mark angehobenen Kinderfreibetrags läßt sich leicht ausrechnen, daß die Steuerfreierenze mit steigender Kinderzahl erheblich ansteigt. Auch in anderer Betrachtung wird

das Bemühen um soziale Balance deutlich: Die mit dem niedrigsten Steuersatz von 22 Prozent belasteten Bezieher kleinerer Einkommen tragen derzeit 5.9 Prozent zum Steueraufkommen bei und erhalten 7.8 Prozent vom Entlastungsvolumen. Spitzenverdiener hingegen mit zu versteuerndem Einkommen über 130 000/260 000 (Ledige/Verheiratete), die also auch mit dem Spitzensteuersatz von 56 Prozent belastet werden. tragen 17,5 Prozent zum Lohn- und Einkommensteueraufkommen bei. werden aber nur mit 4,7 Prozent an den Entlastungen beteiligt.

Durch die Steuersenkung wird die volkswirtschaftliche Steuerquote, also der Anteil der Steuern am Bruttosozialprodukt, in der Endstufe 1988 um rund einen Prozentpunkt auf 23,4 Prozent und damit auf das Nīveau von 1982 ermäßigt. Zugleich geht der Anteil der wachstumshemmenden direkten Steuern auf das Einkommen um 1,5 Prozentpunkte von 60 auf rund 58,5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen zurück.

#### "Spenden-Praxis seit 1961 bekannt"

Nach einer Dokumentation des westfälischen CDU-Vorsitzenden Biedenkopf ist die Finanzierung politischer Parteien über "Spendenwaschanlagen und Sammelvereine" seit 1961 in allen Details bekannt. Der CDU-Abgeordnete Heinz Paus, Mitglied des Parteispenden-Untersuchungsausschusses des Landtages, will nun klären, warum die Finanzverwaltung des Landes über Jahrzehnte nicht reagiert habe. Vor allem die Erklärungen von Finanzminister Posser, von der umstrittenen Parteispenden-Praxis hätte in der Finanzverwaltung keiner etwas gewußt, sei ihm ein Rätsel.

### Schleichende Tendenz zur Gesamtschule

PETER PHILIPPS, Born Die Gesamtschule, nach Ende der Euphorie innerhalb der Bildungste form und vor allem nach dem Vortie. gen überaus kritischer Gutachten über ihre Qualität, schien als Theme erledigt zu sein. Eine wirklich Zu kunft wurde ihr jedenfalls nicht mehr eingeräumt. Doch der rapide einset zende Rückgang der Schülerzahlen scheint den Gesamtschulen, bisher öffentlich kaum bemerkt, zu neuen Chancen zu verhelfen. Im Regie. rungsbezirk Münster wird eine Verdoppelung der Zahl der Gesamtschu. len im Verlauf weniger Jahre gemel det. Die Verdreifachung ist bereits abzusehen.

Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo der heutige Kultusminister Hans Schwier nach seiner einstigen Niederlage im Volksbegehren gegen die Ko-op-Schule ohnehin geschickter seine politischen Ziele verfolgt als. Vorgänger Girgensohn, unterstützt damit die demographische Entwicklung zufällig auch die nie aufgegebenen sozialdemokratischen Schulpläne. Und die beinahe schleichende Tendenz wird auch deshalb nicht öffentlich, weil örtliche CDU-Größen ihre Kinder inzwischen ebenfalls klagios in Gesamtschulen schicken.

Die kleineren Gemeinden sind angesichts der geburtenschwachen Jahrgänge schon heute häufig kaum noch in der Lage, in für Kinder angemessener Fahr-Entfernung das komplette Angebot des gegliederten Schulsystems anzubieten. Dort, wo sie es tun, wird dann etwa in den Oberstufen der Gymnasien das Kurs-angebot zwangsläufig so gering, daß das Niveau der Abiturienten zusätz lich bedroht ist.

Der Ausweg lautet dann: Gesamt schule. Und da diese nicht zusätzlich entstehen, heißt dies, daß gleichzeitig die bestehenden Schulen aufgelöst werden, die Gesamtschule also nicht nur, wie gesetzlich vorgesehen, zur Angebots-, sondern zur alleinigen Regelschule wird.

Bundesbildungsministerin Domthee Wilms hatte bereits kurzlich in have have the controlled einem WELT-Interview auf die Ge fahr hingewiesen, daß "die Gesamtschule als Leitbild über die Strukturdiskussion und zurückgehende Schülerzahlen wieder ins Gespräch" gebracht werde.

Nur, darüber gesprochen werden. muß gar nicht mehr, die Tatsachen sind längst geschaffen. Eine nächste Stufe zeichnet sich bereits ab, von der Regierungspräsident Erwin Schle-berger (CDU) in Münster jetzt sagte, daß sie eine "völlige Veränderung der überkommenen Schullandschaft" be-

Die kleiner werdenden Schülerzahlen führen in einigen Teilen der Burdesrepublik Deutschland bereits dazu, daß kleine Orte nicht einmal genüzusammen bekommen. Deshalb übernehmen die ersten Landkreise bereits die Trägerschaft für Gesamtschulen, nachdem sie bisher - mit wenigen Ausnahmen - nur Träger von Berufs- und Sonderschulen gewesen sind.

#### Schröder in der "DDR" hofiert

D. D. Berlin

Wie einen Staatsbesuch würdigten gestern die "DDR"-Zeitungen die Visite des SPD-Bundestagsabgeordneten und niedersächsischen Spitzenkandidaten seiner Partei, Gerhard Schröder, in Ost-Berlin. Schröders Zusammentreffen mit SED-Chef Erich Honecker war der Hauptaufmacher auf der Titelseite des "Neuen Deutschland" - erst an zweiter Stelle rangierte der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow mit der Erklärung, die UdSSR sei bereit, "ihr Moratorium für nukleare Explosionen zu verlängern".

Schröder, der Honecker eine Skulptur mit dem Titel "Vertrauen" und eine Zeichnung seiner neunjährigen Tochter mir Friedenstaube überreichte, hat sich, wie das "Neue Deutschland" hervorhebt, für die Respektierung der "DDR"-Staatsbürgerschaft, die Festlegung der Elbe-Grenze auf der Mitte des Flusses und die Auflösung der Zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter ausgesprochen. "Erich Honecker und Gerhard Schröder stimmten darin überein, daß beide deutsche Staaten eine große Verpflichtung hätten, zur Be-seitigung der nuklearen Gefahr beizutragen", heißt es.

In den "DDR"-Zeitungen wird die Möglichkeit eines Honecker-Besuches in der Bundesrepublik Deutsch land nicht erwähnt. Schröder hatte nach dem Gespräch mit dem "DDR"-Staatsratsvorsitzenden berichtet, Honecker habe zu erkennen gegeben, daß sein Besuch nur im ersten Halbjahr 1986 erwartet werden könne, "wenn dafür objektive Bedingungen" hergestellt seien.

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily DIE WELT (USPS 603-970) is published cast except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollor 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster, send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07652 wood Cliffs, NJ 07652

Brick

There is a most cartier a Take, and the later the

DURISTIK

100 Fed.: (0431) 18484 <sup>Wenn</sup> wir den als andere, da

Und das tun v Zum Berguet unt Westliche Vintelsmert been Von: 1.1.80 f engegen: schon ab Mic mession Sch belen wir ginnstige E

Qualitar 1 includes set! Widerspring!  $p_{
m be}$  denoted by B ogagieri dahir, dafi. to and estable thre V

<sup>teozf</sup>ahrten m



# Briefe an DIE WELT

lenz zur DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bann 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Gefahr beim Transport

Entgegen den Äußerungen des Herrn Präsidenten Professor Knopp halte ich die öffentlichen Proteste der Kunsthistoriker und Restauratoren heziglich der geplanten Ausstellung von Meisterwerken der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Amerika sehr wohl für berechtigt.

Alle Beteiligten wissen, daß es sehr ernstzunehmende konservatorische ernstzunenmenne Bedenken speziell gegen die Ausleihe von Holztafelbildern und gefaßten Holzskulpturen sowohl innerhalb wie außerhalb der Stiftung gibt.

Die von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem County Muse um in Los Angeles angekundigten wissenschaftlichen Forschungser gebnisse, die die Harmlosigkeit die-ses Kunsttransfers belegen sollen, habe ich bis heute nicht zu Gesicht bekommen. Es dürfte bei der gegebenen Sachlage auch schwierig sein, solche Ergebnisse beizubringen, da ist, nur die Transportbedingungen zu erforschen (Erschütterungen, Klima usw.) es nach meiner Meinung unzulässig

Holztafelbilder sind höchst komplizierte Materialgefüge, deren Verhal-

# Peters schiefe Weltsicht

Seit Jahrzehnten verwenden die kartographischen Verlage weltweit nicht mehr die winkeltreue Mercator-Projektion, sondern moderne, zwischen Längen-, Winkel- und Flächentreue vermittelnde Projektionen. Damit wird eine optimale verzerrungsfreie Darstellung der Erdoberfläche erreicht. Die Behauptung der WELT ist daher unrichtig, daß Win-keltreue bisher als "obligatorisch"

Was allerdings dabei herauskommt, wenn man bei Weltkarten sowohl die Winkel- als auch die Längentrene außer acht läßt und sich nur auf die fast 2000 Jahre alte flächentreue Einfach-Projektion verläßt, dafür liefert die Peters-Karte mit ihren extremen Verzerrungen den besten Be-

Unrichtig ist weiterhin, daß \_den

tensweisen nicht nur von den verwendeten Materialien, sondern sehr stark auch von deren technischer Verarbeitung abhängen. Gerade wegen dieser individuell unterschiedlichen Verarbeitung resgieren Kunstwerke individuell unterschiedlich

sagen sind schon deshalb nicht mög-Ich halte wenig davon, ständig die Naturwissenschaften zu bemühen und allenfalls Teilergebnisse als endgültige Wahrheiten zu deklarieren. während nachweisbare Schäden – als nicht vergleichbar - bagatellisiert

und sehr oft unvorhersehbar auf äu-

Bere Einflüsse. Generell gültige Aus-

Im übrigen habe ich in meiner langen Laufbahn als Restaurator bis heute keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler getroffen, der bereit gewesen wäre oder gar wissenschaftlich hätte beweisen können, daß, wie aus Berlin behauptet wird, Holztafelbilder bei Transporten weniger gefährdet seien als Leinwandbilder.

Bruno Heimberg, Hauptkonservator Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München

Kartographen lange klar sei, daß die europazentrischen Karten durch ein vermittelndes' Bild abgelöst werden könnten". Erstens gibt es kein "vermittelndes" Bild, sondern nur vermittelnde Projektionen, wie oben be-

Zweitens gibt es keine einzige europazentrische Weltkarte - sie existieren lediglich in den werbewirksamen Slogans des Herm Peters -, sondern ausschließlich afrika- oder südamerikazentrische Karten. Drittens könnten die Kartographen die angeblich europazentrische Mercator-Projektion nicht durch eine vermittelnde Methode ablösen - denn das haben sie bereits vor über 50 Jahren getan. Diese Tatsache ist auch Herrn Peters

> Helga Ravenstein Verband der Kartographischen Verlage und Institute, Frankfurt/Main

### Bitte um Hilfe

Sehr geehrte Damen und Herren, Ihrer Meldung ist nachzutragen, daß J. Terelja vor seiner Verhaftung am 8. Februar 1985 bereits 18 Jahre seines Lebens in sowjetischen Kerkern und Konzentrationslagern verbracht hat und diese erneute Verurteilung von insgesamt zwölf Jahren einem Todesurteil gleichkommt.

Wir bitten alle Leser, sich für diesen mutigen, unerschrockenen Ka-tholiken, den Vorsitzenden des Zentralkomitees der ukrainischen Katholiken, einzusetzen und bei uns Unterschriftenlisten für ihn anzufordern. Diese sollten auch in den Kirchen ausgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen H. Schwarz, IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Arbeitsgruppe München Postfach 40 09 24,

### Desinformation

Sehr geehrte Damen und Herren, Südafrikanische Polizei erschießt farbige Kinder!" So lautet die Mel-

Von Bürgern aus Johannesburg ist zu erfahren, daß sich dieser Vorfall in Soweto, einer Vorstadt von Johannesburg, zugetragen hat. Dort leben praktisch nur Farbige. Alle Organe der örtlichen Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Sanitätswesen usw., sind fast nur mit Farbigen besetzi, vom Briefträger bis zum Bürgermeister. Der fragliche Vorfall hat sich dort vor rund drei Monaten abgespielt, als ei-

### Wort des Tages

99 Man muß sich vornehmen, wahr zu sein in all seinen Worten. Bleiben wir kompromißlos diesem Grundsatz treu, so steigern wir unsere Selbstachtung und erwerben Besonnenheit. 99

Antoine de Rivarol, französischer Moralist (1753-1801)

ne Horde von "Demonstranten" mit Messern und Knüppeln gegen ein Wohngebiet von Farbigen vorrückte. Ist das auch Apartheid?

Jedenfalls konnte die farbige Polizei die aufgebrachte Menge, in der sich auch Jugendliche befanden. nicht anders zurückhalten, als von der Schußwaffe Gebrauch zu machen, um ein geplantes Massaker zu verhindern. Dabei kamen auch Jugendliche zu Tode.

Südafrikanische Polizei erschießt Kinder!" Solche und ähnliche Meldungen werden uns fast täglich vorgesetzt, damit unser "Wissensstand über Südafrika bereichert" wird!

Jeder, der Südafrika studienhalber bereist hat, weiß, daß dort nicht alles "in Ordnung" ist. Aber erstens sollten wir nicht den Fehler machen, die Probleme dieses Vielvõlkerstaates mit unseren hiesigen Maßstäben zu messen. Zweitens sollten wir nicht glau-ben, daß wir durch Brunnenvergiftung die Überwindung dessen, was wir "Apartheid" nennen, beschleuni-

> Mit freundlichen Grüßen Volker Worbs,

### Zur Ablenkung?

Sehr geehrte Damen und Herren, man kann sich des fatalen Eindrucks nicht erwehren, daß der DGB und insbesondere die IG Metall die Diskussion um den Paragraphen 116 deshalb so hochgespielt haben, weil sie ihnen geeignet schien, von dem rasanten Mitgliederschwund und den fortdauernden Skandalen um die Neue Heimat vortrefflich abzulenken. Mit Hilfe ihrer Genossen in der SPD und der Kollegen in den öffentlichrechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ist ihnen das offenbar auch

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Ernst von Eicke,

### Auf hochdeutsch

weitgehend gelungen

Laurebrief: Fritz Benier"; WELT von 10.

Sehr geehrte Damen und Herren, Fritz Reuters autobiographische Romane ("Stromtid", "Festungstid" usw.) gibt es doch in einer hochdeutschen Fassung: seit 1978 in der Taschenbuchreihe von dtv.

Mit freundlichem Gruß F. Thieroe,

# Personalien

GEBURTSTAGE

Einer der eigenwilligsten bajuwa-

rischen Künstler, Professor Josef

Oberberger, kurz Obe genannt, fei-

ert morgen seinen 80. Geburtstag. In

seiner Geburtsstadt Regensburg

wird er Domspatz und Glasmaler-

lehrling. Er schreibt sich an der

Minchner Akademie bei Wilhelm

Leibl ein; er ignoriert die Tatsache,

daß dieser längst tot und nie Profes-

sor war, ebenso wie bei Leibl stu-

diert er bei Lautrec und Degas, Cé-

zanne und Marées. Inspiration, An-

erkennung und Kritik holt er sich

zeitlebens nicht bei kleinen Gei-

stern, sondern bei großen Meistern.

Für Gulbransson, dessen Freund er

wird, ist er von Anfang an ein Eben-bürtiger. Handwerkliches studiert er

bei Wackerle und Bleeker. Er wird

zum Schöpfer mystisch anonymer

Glasfenster in den Kathedralen von

Luxemburg, Naumburg, Augsburg, Regensburg und Washington. 35

Jahre lehrt er an der Münchner Aka-

demie \_das Lehrbare". Seine Bilanz.

Kunst ist nicht lehrbar, wäre sie es, ich hätte nie gelehrt. Obe ist ein

Maler seines Sujets: ein gegen-standsloser Maler, aber kein fanati-

Der Tübinger Mathematiker Pro-

fessor Helmut Wielandt hat gestern

in Schliersee seinen 75. Geburtstag

gefeiert. Mit seinen Arbeiten in der

reinen und der angewandten Mathe-

matik hat er Weltruf erlangt. Der in

Niedereggenen bei Lörrach gebore-

ne Wielandt war 1946 nach Mainz

und 1951 nach Tübingen berufen

worden, wo er bis zur Emeritierung

1976 als Ordinarius wirkte. Über

zwanzig Jahre leitete er zudem die

Mathematische Zeitschrift". Wie-

landt gilt als Nestor der Gruppen-

theorie, die sich beispielsweise mit

Mengen von Zahlen und deren Ver-

knüpfungen untereinander beschäf-

**AMTSANTRITT** 

britischen Sektors von Berlin, Gene-

ralmajor Patrick Brooking (Member

of the British Empire, MBE), hat gestern seine Amtsgeschäfte in der

Stadt aufgenommen. Er tritt die

Nachfolge von Generalmajor Ber-

nard Gordon Lennox an, der sich

Der neue Stadtkommandant des

tragung in das Goldene Buch von Berlin verabschiedete. Der 48jährige Stadtkommandant erhielt 1956 bei den \_5. Royal Inniskilling Dragoon Guards\* das Offizierspatent. Er diente bei der britischen Rheinarmee und befehligte vor seiner Abordnung nach Berlin ein gepanzertes Regiment in Osnabrück und die "33. Armoured Brigade" in Paderborn. Zuletzt arbeitete Brooking als einer der stellvertretenden Stabschefs im Hauptquartier der Landstreitkräfte Großbritanniens.

#### ERNENNUNG

Der Ministerialrat im bayerischen Kultusministerium Eberhard Dünninger ist zum Generaldirektor aller Bibliotheken des Freistaates Bayern ernannt worden. Sein Vorgänger Fridolin Dreßler tritt 1986 in den Ruhestand. Dünninger ist seit 15 Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums zuständig und als Referent für die Archive und Bibliotheken des Landes mit seinem künftigen Arbeitsgebiet bereits eng verbunden. Der Freistaat verfügt als einziges Land der Bundesrepublik Deutschland über eine Organisation, in der alle staatlichen Bibliotheken zusammengeschlossen sind.

#### AUSZEICHNUNGEN

In Anerkennung seines Einsatzes für ein leistungsfähiges, geglieder-tes Schulsystem hat der bayerische Philologenverband dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef StranB die Medaille "Pro Meritis" in Gold verliehen. Bei der Ehrung des ersten Trägers der hoben Auszeichnung hob der Verbandsvorsitzende Werner Honal bervor, Strauß stehe maßgeblich für den Erfolg einer kontinuierlichen und bundesweit einzigartigen Bildungspolitik. Er habe in besonderer Weise und über Jahrzehnte hinweg eine moderne gymnasiale Bildungsidee gefördert und wesentlich zum Ansehen der bayerischen Gymnasien beige-

Der mit 20 000 Mark dotierte Joost-van-den-Vondel-Preis 1986 der Hamburger Stiftung F.V.S. geht an den belgischen Germanisten Professor Gilbert de Smet. Die Auszeichnung, die seit 1960 jährlich von vor wenigen Tagen mit einer Eineinem europäischen Preiskuratori-

um an der Universität Münster vergeben wird, soll "hervorragende kulturelle Leistungen im nordniederländischen, flämischen und niederdeutschen Raum" würdigen. De Smet, Ordinarius für Germanistik an der Universität Gent (Belgien). hat sich um die Förderung des Austausches von Gelehrten und Studenten zwischen Holland, Belgien und der Bundesrepublik Deutschland besonders verdient gemacht.

Auf Einladung des National Mu-seum of Korea hielt sich der Leiter des Museums für ostasiatische Kunst der Stadt Köln, Professor Dr. Roger Goepper, eine Woche in Ko-rea auf. Bei dieser Gelegenheit wur-de ihm für seinen Einsatz bei der Vermittlung koreanischer Kultur in der Bundesrepublik Deutschland. insbesondere für die Durchführung der Ausstellung "Kunstschätze aus Korea", vom Kultusminister der Republik Korea der Orden für kulturelle Verdienste verliehen.

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Hagen Weidauer von der Universität Heidelberg (Fakultät für Klinische Medizin II) hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der Universität Gießen erhalten.

#### ${f WAHL}$

Präsident Wilhelm Kücker und Vizepräsident Ulrich S. von Altenstadt werden nach dem einstimmigen Votum der Delegiertenversammlung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) auch in den nächsten zwei Jahren an der Spitze des BDA stehen. Neu in das Präsidium gewählt wurden die Düsseldorfer BDA-Architektin Brigitte Parade und der Vorsitzende des BDA Baden-Württemberg, Klaus Jürgen Zabel. In ihren Amtern bestätigt wurden Walter Ehlers und Jürgen

#### VERÄNDERUNG

Der seit 1974 bei dem Saarländischen Rundfunk (SR) tätige Programmdirektor Hörfunk, Dr. Heinz Garber, wird ab 1. Januar 1986 mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Programmdirektors Fernsehen des SR beauftragt. Seine Funktion als Programmdirektor Hörfunk behält Dr. Garber bei.

# Treten Sie ein in die Geschichte...

# z. R. in Agynten:

Sonderrundreise "Luxor II" (ÜF), Abflug 11. 1. (DZ, OF/HP), Abflug 11. 1., 18. 1. DM 1824 Rundreise \_Karnak\* 7 Tage (DZ, OF/HP), Abflug 11.1. 7 Tage DM 1778 Rundreise \_Memnon I'

... und viele andere Rundrelsen (auch mit längerer Aufenthaltsdauer) sowie Nilkreuzfahrten.

# ... HETZEL öffnet

Warschau: direkt ab Frankfurt

# Das neue Jahr mit Urlaub beginnen!

DM 1638 DM 1727 (DZ, OF/HP), Abflug 11. 1. 7Tage (DZ, OF/HP), Abflug 11. 1. 7 Tage (DZ, OF/HP), Abflug 16. 1., 25. 1. **DM 1638** DM 1778 (DZ, OF/HP), Abflug 25. 1. 7 Tage

Preise pro Person. Flüge ab Stuttgart mit Condor und Egyptair. Visagebühren DM 35. Direkttelefon 07 11 / 8 35-2 30, oder fragen Sie in Ihrem Reisebüro!

das Tor nach Ägypten!

Hotel Forum, Doppelzimmer, Dusche, OF, Abflug 23. 1.

#### Wenn wir den Anspruch erheben, besser zu sein als andere, dann müssen wir dies auch unter Beweis stellen. Und das tun wir gerne. Köche beweisen Ihnen ihre Sympathien jeden Zum Beispiel mit unserer Kreuzfahrt ins Tag auf's neue. Westliche Mittelmeer und zu den Atlantischen Inseln. Vom 1.4.86 für 12 Tage der Sonne Nicht zuletzt macht uns das ausgewogene Routen-Programm so erfolgreich: Die ganze entgegen: schon ab DM 1.499,-. Welt zu Ihren Füßen - das sind die Kreuzfahrten Mit unserem Schiff - der "Kazakhstan" mit Herz und Verstand. bieten wir günstige Reisepreise und gehobene Qualität. Und das ist bei Delphin Seereisen kein Beratung, Buchung und Prospekt in Ihrem Reisebüro oder per Postkarte direkt von Widerspruch. Seereisen. Geme schik-Delphin Die deutsche Bordreisebegleitung sorgt Ihnen unser Gesamtengagiert dafür, daß Sie sich an Bord wohlfühken wir für 1986/87. len und erfüllt Ihre Wünsche - stets mit einem programm Auch die ausgezeichneten Lächeln. Kreuzfahrten mit Herz und Verstand Slamenstr, 20, 6050 Offenbach, Tel. (069) 84 20 94

# Tausendjährige Pyramiden. Das Ganze Jahr Sonne. Liebenswerte UND GASTLICHE Menschen.



Ein einzigartiges Erlebnis: México! Wo sonst können Sie voller Ehrfurcht archäologische Bauwerke wie Pyramiden, Tempel und Paläste aus der präkolumbianischen Kulturepoche bewundern? Wo sonst finden Sie das ganze Jahr hindurch Sonne und zehntausend Kilometer herrlicher Sandstrände? Alles das bietet Ihnen México und dazu warmherzige und gastfreundliche Menschen, die sich freuen, Sie willkommen zu heißen. Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Ihr Reisebüro oder das Staatliche Mexikanische Verkehrsamt, Wiesenhüttenplatz 26, 6000 Frankfurt, Tel. 069/25.34.13 und 25.35.41.

Turismo de México MEGCOSO México, Gastland der Fußball-Weltmeisterschaft 1986

1985 México Tourism

Danamark in Palenteur van Billiotreaties

કોલ્લા હોલા મુદ્દ



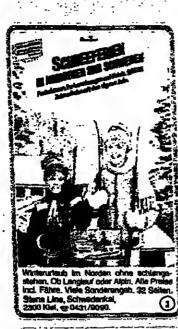





Ostsee-Heilbad

Damp 2000



Wenningstedter Kur — zu jeder Jahreszeit. Hier stimmt einfach allest Frisches Seeklima u. jod-haltige Luft, mod. Kureinrichtun-

2283 Wenningst & 04651/41081.



den schönsten "Urtaube-Rasen" |
Tun sie etwaa für ihre Gesundivelkt |
Nicht nur Winterurlaub an der Nordsee (Schleswig-Holstein) Lassen Sie sich einmal tüchtig den Wind um die |
Nase wehen an der See, auf den |
Delchen oder in der Weite der Eiderstetter Marsch – Meer-Frische. |
Unterk, aller Art und für jeden Geldbeutel, FVG Eiderstedt, |
2256 Garding, |
Am Markt 26, | 37 04862/468.



7 O/F und 1 Wellenbad täglich Privatzimmer DM 133.mit Du + WC DM 185,50 Kurverweitung 2242 Büsum



Jahreszeit, Kurverwaltung, An der Strandpromenade, 2436 Kel



BAD LAUTERBERG – Kneipp Heilbed. Schrojhkurort und Erholungszentrum im Südharz treul sich auf Ihren Besuch Kuren für Herz und Kreislauf, zum Abnehmen und Entschlacken. Urlaub im Mittelgebrige mit Stauseen und Aus-sichtstürmen. Haus des Kurgastes, 3422 Bad Lauferberg, Pl. 340, \$7.05524/4021.





LÜNEBURGER HEIDE OF ab 154 DM, HP ab 24 DM, VP ab 33 DM, Ca. 800 Gastgeberadressen, Hobby- und Pauschalangebote. Heidekreis Soltau-Fallingbostal,



Unsere einzigartige Wald-und Berwelt ist 12 Monate im Jahr geöffnet. Südharz Information, Pf. 1770 3360 Osteroda am HBrz.



Ostseeurlaub in Ferienhäusern oder Apartments mit vielen kinderfreundlichen Sonderangeboten. Z.B. "Junge Familie" 1 Wo. Im Gartenburgalow ab 413-DM. Weitere Informationen über Ostsee-Heilbad Damp 2000, 2335 Damp 2 8 04352/8066.

Materische Nieinstadt, Kur- und Ferien-Centrum direkt am Meer. Gesundes Insel-Rima, viel Sonne. Schnolle
Arreise über. Vogeffluglinie. Pauschalaufenthalte, Zb. 3 Tager. Grinkt.
vieler Extras ab 55.- DM/Pers., Fewo.
3 für 2 Wochen und "14 für 10 Tage".
Verkeftrsamt der Kurverwaltung,
Am Markt 1. 2446 Oetsee-Hettbad
Burg auf Fehrmarn,
2 G4371(3054-55)



BAD SACHSA und STEMA nabon cas zu biaten, was Sie suchmit: einen "vunden Aufenflicht" Z.C. 7 Tage UF incl. KX. Bad Saches ab 124.5, Steine ab 108.01 DM. Preusschalturen: 3 Wo. Bad Sachts ab 797.90 DM. Prost. u. Reservierung: Kur-verwaltung. 3428 Bad Sachts. \$7 05822/2015

20,722, Dec. 36 Für -Welt-/ -Welt em Sonntag--Leser Gutschein Freizeit · Reise Urlaub · Gesundheit Liebe Leser!
Bitte wahlen Sie aus diesen Angeboten Ihr Urlaubsztel. Viel Soaß bei der Planung und gute Reise!
Das Material kommi umgehend kostenlos und unverbindlich.
Bitte die gewunschten Kennzittern ankreuzen. 

**® ® ®** aul eine Posikarie kleben [bitle Absender nicht vergessen!] und senden an ATW Gallun (Urlaubs-Service) lessenstr. 13 - 2000 Hamburg 50

Wörner wirbt für eine gemeinsame Initiative zur Luftverteidigung

Zusammenarbeit mit USA "unumgänglich" / Hinweis auf neue Technologie und SDI-Forschung

RÜDIGER MONIAC, Karlsrube ropa dürfe und werde in diesem Pro-Vor der wachsenden sowietischen Fähigkeit, mit konventionell bestückten Kurzstreckenraketen wichtige politische und militärische Führungszentralen der NATO in Europa, Flugplätze und Depots in einer Art Entwaffnungsschlag überraschend ausschalten zu können, warnte Bundesverteidigungsminister Manfred Worner auf der 28. Kommandeurtagung in Karlsruhe. Er sagte, mit dieser Bedrohung müßten sich die Europäer. unabhängig von SDL beschäftigen Sie sollen sich nach seinen Worten gemeinsam Gedanken machen, wie sie durch eine Ausweitung ihrer Luftverteidigung dieser Bedrohung Herr werden können". Später präzisierte Womer auf entsprechende Fragen von Journalisten seine Vorstellungen und sagte, nötig sei eine europäische Initiative, die in Zusammenarbeit mit den Amerikanern Wege zur erfolgreichen Reaktion der NATO auf die wachsenden neuen sowjetischen Fähigkeiten öffnet. Die Hilfe der USA hält der Minister für nötig wegen der Technologien, die sie beisteuern kön-nen und die wahrscheinlich durch die SDI-Forschung entstehen.

#### Nicht abkoppeln

Auch SDI selbst spielte in Worners Rede eine erhebliche Rolle. Es könne keinen Zweifel geben, sagte er, daß die Welt sicherer wäre, wenn es gelänge, die Sowjetunion in einer kooperativen Weise zu einer stärkeren Abstützung strategischer Stabilität auf Defensivwaffen zu bewegen. Eu-

zeß nicht abgekoppelt werden. Es müsse seinen Einfluß geltend machen. Das geschehe in ständigen Konsultationen innerhalb der NATO-Gremien. Auch die Westeuropäische Union könne helfen, die strategischen Auswirkungen von SDI zu erörtern. Wörner begrüßte damit einen entsprechenden Vorschlag von Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher, fügte allerdings hinzu, solche europäische Konsultationen müßten eine "spektakuläre Form" vermeiden. Wörner warnte ausdrücklich vor einer "Europäisierung der europaischen Sicherheitspolitik\*. Europa werde seine Sicherheit auch in Zukunft nur im engen Bunde mit den Amerikanem verteidgen Europa müsse allerdings in der Verteidigung weiter zusammenwachsen. Wörner sagte, die Ansätze, die Bundeskanzler Kohl mit Staatspräsident Mitterrand in ihrer jüngsten Begegnung für eine deutsch-französische Kooperation gefunden hätten, seien ermutigend. Immer deutlicher werde das Engagement der Franzosen in der Vorneverteidigung sichtbar. Sie hätten ihr "Glacisdenken" aufgegeben und wüßten heute, daß die Verteidigung ihres Landes besser weit vor dessen

Grenzen zu bewerkstelligen sei. Auch NATO-Generalsekretär Lord Carrington sprach vor den Kommandeuren und sagte, die Allianz sei politisch wie militärisch in "guter Form". Sie schaffe es trotz aller Schwierigkeiten, die entstünden, well in demokratischen Staaten sehr viele überzeugt werden müßten, die von der

Sowjetunion gesetzten Herausforderungen zu beantworten. Auch Wörner sprach davon, welche Probleme die Bundeswehr auf Grund der zurückgehenden Geburtenrate und einer schwierigen Finanzlage in den kommenden Jahren zu bewältigen habe. Er sagte, die Präsenz der Streitkräfte müsse unter allen Umständen gehalten werden, jede Reduzierung hätte nach Ost wie West "verhängnisvolle Folgen".

#### Attraktiver Arbeitsplatz

In der Rüstungsplanung werde es vor allem darum gehen, die bereits vorhandenen großen Waffensysteme durch bessere und mehr Munition sowie durch zuverlässigere Führungssysteme noch kampfkräftiger zu machen. Den Schwerpunkt der künftigen Arbeit für die Bundeswehr sieht der Minister jedoch in der Aufgabe, den Soldaten ihren Arbeitsplatz noch attraktiver zu machen. Das sei Voraussetzung dafür, zur Überbrückung der Personallücke noch mehr Freiwillige zu gewinnen. "Wichtiger als alles andere", sagte der Minister, "bleibt das menschliche Klima und sie sinnvolle Dienstgestaltung. Der Soldat muß menschliche Zuwendung erfahren, er muß spüren, daß er als Person emstgenommen und nicht nur als Nummer einer seelenlosen Maschine gesehen wird." Noch immer gibt es nach den Worten des Ministers Wehrpflichtige, die nach fünfzehn Monaten Dienst in der Bundeswehr den Sinn ihres Dienens weniger akzeptie-

# Eureka – Der Ostblock zieht nach

Technologieprogramm verabschiedet / Größere Unabhängigkeit vom Westen angestrebt

R. M. BORNGAESSER, Moskan Der Rat für gegenseitige Wirt-schaftshilfe hat ein Komplexpro-gramm des wissenschaftlich-techni-schen Fortschritts der RGW-Mitgliedsländer bis zum Jahre 2000 verabschiedet. Westliche Beobachter sehen in diesem Plan das östliche Pendant zum westeuropäischen Technologie-Projekt Eureka, Die Hauptrichtungen, auf die das Komplexprogramm orientiert, sind: Elektronisierung der Volkswirtschaft, komplexe Automatisierung, Kernenergie, neue Werkstoffe und Technologien für ihre Herstellung und Verarbeitung sowie Riotechnologie. Der stellvertretende RGW-Sekretär Werner Liehig ("DDR") gab zu, daß dieses umfangreiche Technologieprojekt zahlreiche gemeinsame Züge mit Eureka aufweise. Er bestritt allerdings, daß das Programm Ahnlichkeiten mit SDI

Federführend an diesem Gesamtprojekt ist die UdSSR. Denn wie der stellvertretende sowjetische Regiebetonte, hätte die Sowietunion \_auf Ersuchen" der RGW-Mitgliedsländer die Auszrbeitung dieses Programms übernommen, weil sie über "das größte Potential im RGW-Raum" ver-

### Afrika sucht den Kontakt zu Israel

ACRIM REMDE, Abidian

Nech Zaire und Liberia hat nun die Elfenbeinküste als weiterer afrikanischer Staat die im Oktoberkrieg abgebrochenen diplomatischen Beziehungen mit Israel wieder aufgenommen. Präsident Houphouet-Boigny hatte seine Bereitschaft hierzu bereits im Oktober auf einer vielbeachteten Pressekonferenz in Abidian erklärt und es der israelischen Regierung überlassen, ein entsprechendes Ersuchen zu stellen. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen Houphouets mit dem israelischen Präsidenten Peres in Genf bekanntgegeben. Es wird erwartet, daß weitere afrikanische Staaten, so insbesondere Togo und Gabun, sich in nächster Zeit auch zu diesem Schritt entschließen

Houphouet-Boigny hatte seine Entscheidung mit heftiger Kritik an der Uneinigkeit der arabischen Welt verbunden und ihr offen vorgeworfen, daß sie die Erwartungen enttäuscht habe, die Afrikas Staaten an Wirtschaftshilfe aus den finanzkräftigen arabischen Opec-Ländern geknüpft hat. Israel hat seine Wirtschaftspräsenz in Afrika ungeachtet des Abbruchs diplomatischer Beziehungen aufrechterhalten und sich auch auf dem Gebiet der Entwicklungs- und Ausbildungshilfe in beträchtlichem Umfang engagiert.

Die Beziehungen zwischen Afrika und der arabischen Welt scheinen sich im Laufe der letzten Jahre verschlechtert zu haben. Bei schwarzafrikanischen Regierungen scheint sich zunehmend die Überzeugung zu verbreiten, daß ihnen die Verbindung zur arabischen Welt nichts als Ärger bringt. Eine Schlüsselrolle hat dabei der Westsahara-Konflikt gespielt, in dem sich Marokko und Algerien um die ehemalige Kolonie Spanisch-Sahara streiten. Der Konflikt hatte die OAE an den Rand der Spaltung ge-

füge. Außerdem sei sie am besten in der Lage, die Interessen der einzelnen Mitgliedsländer zu berücksichtigen. Der CSSR-Regierungschef Lubomir Strougal bedankte sich denn auch auf einem Empfang im Namen der Delegationen über "die sowjetische Initiative zur Ausarbeitung des komplexen Programms und zielgerichteten Anstrengungen für eine endgültige Fas-

Der Tenor dieser Sitzung lautete. sich noch enger wirtschaftlich zusammenzuschließen, um nicht in die Abhängigkeit der westlichen Länder zu geraten. Parteichef Michail Gorbatschow pries denn auch das verabschledete Programm, das im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedsstaaten liege. "Der Sozialismus ist gegen technologische Abkapselung und Hegemonismus, wie sie den führenden imperialistischen Staaten eigen sind", so Gorbatschow. Er unterstrich vor den Teilnehmern, daß durch die schnelle Vergrößerung des wirtschaftlichen, soziologischen und gei-stigen Potentials der RGW-Länder" ihre technologische Unabhängigkeit und Unverwundbarkeit gegenüber Druck und Erpressung seitens des Imperialismus abhänge. "Die Verei-

#### Risikovorsorge in Wyhl entsprach dem Atomgesetz

nigung unserer Kräfte bedeutet aber

Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat die erste Teilerrichtungsgenehmigung für das Kernkraftwerk Wyhl für Rechtens erklärt. Der Vorsitzende des 7. Senats, Horst Sendler, begründete die Entscheidung damit, daß die Teilgenehmigung keine Rechte der Kläger verletze. Die Ge-nehmigungsbehörde habe eine den Atomgesetz genügende Risikovorsorge getroffen. Eine Vorsorge für das Bersten des Reaktorgefäßes habe sie nicht treffen müssen. Das Gericht erklärte, daß dieses Ereignis so un-wahrscheinlich sei, daß sein Eintritt praktisch ausgeschlossen erscheine. Weiter hieß es, die Verwaltungsgerichte dürften auch die Bewertungen der Genehmigungsbehörden nicht durch eigene ersetzen, sondern hätten nur die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu kontrollieren.

Anders als die Vorinstanz, der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, sah das Gericht in der ersten Teilgenehmigung keinen Vorbescheid, der die gesamte Anlage schon jetzt legitimiert hätte. Der Vorbescheid müsse, so das Gericht, ausdrücklich ausgesprochen werden. Andernfalls könnten betroffene Bürger über den Umfang der Genehmigung getäuscht und ihr Rechtsschutz unzulässig eingeschränkt werden. Es billigte den Klägern ausdrücklich das Recht zu, gegen weitere Teilgenehmigungen gerichtlich vorzugehen.

Einer Prüfung der von den Klägern geltend gemachten Beeinträchtigung ihrer Wein-, Tabak- und Obstplantagen durch die Emissionen des Kühlturmes der Kernenergieanlage hat es nach Auffassung des Gerichts in diesem Verfahren nicht bedurft, da der Kühlturm keine sicherheitstechnische Bedeutung habe. Die Kläger könnten ihre Bedenken in dem noch ausstehenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbringen (Az. BVerwG 7 C 65/82)

selbstverständlich nicht, daß wir gegen einen breiteren internationalen Austausch in Wissenschaft und Technik sind", setzte er mit Blick auf die

wichtigen Westimporte hinzu.

Auch der sowjetische Ministerpräsident Nikolaij Ryschkow betonte die Notwendigkeit der "technologischen Unverwundbarkeit und Unabhängigkeit der RGW-Staaten von politischen Konjunkturschwankungen". Er hatte zuvor die USA und einige ihrer Verbündeten beschuldigt, daß sie mit Hilfe von Embargos und einer Reihe von Exportbeschränkungen einen "technologischen Krieg gegen die Welt des Sozialismus" führten. Ihr Ziel sei es, die sozialistischen Länder von modernen Technologien zu isolieren, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu bremsen und die militärischstrategische Parität zu verletzen.

Ryschkow unterstrich, daß dagegen die Zusammenarbeit der RGW-Länder \_einzig der Festung des Weltfriedens dient und nicht dem Wettrüsten". Das gemeinsame technologische Zusammenwirken der RGW. aus seinen eigenen Vorbehalten gegenüber einer Übernahme des Langenüber einer Staaten richte sich nicht gegen andere Völker und Staaten. Laut der offiziellen Schlußkommuniqués sei das Programm "einmütig" angenommen

#### **Neue Initiative** zur Reinhaltung der Luft?

schwierige Verhandlungen mit den für Pützhofen Ländern über eine Neufassung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) einstellen. "saubersten und korrektesten Weg".

In jedem Falle kann die Verordnung nicht mehr, wie zunächst ge-plant, Anlang 1986 in Kraft treten. Hasselmann plädiert dafür, den Bundesrat bereits in seiner nächsten Sitzung am 31. Januar mit dem Thema zu befassen. Nach Angaben der Nachrichten-Agentur dpa hat der Stuttgarter Späth (CDU) erklärt, der Südwesten werde möglicherweise für Innenminister Zimmermann (CSU) der "schwierigste Verhandlungspartner".

Vor der Bundesratsentscheidung vom Oktober schien sich das Bonner Innenministerium nach Erklärungen seiner Spitze mit den Verschärfungen abgefunden zu haben. Hasselmann Schatzmeisters des Karl-Arnold-Bilvermutet den Widerstand bei Wirtschaftsminister Bangemann (FDP). Auf Antrag Niedersachsens hatte der Bundesrat einer Entschließung zugestimmt, wonach der Bund finanzielle Hilfen für existenzgefährdete Kleinund Mittelunternehmen bereitstellen nicht im KAB haben, Krey fürchtete sollte. In einem Schreiben der Minister Bangemann, Schäuble und Zim- Parteikasse durch mögliche Abfinmermann an die Ministerpräsidenten der unionsregierten Länder heißt es dazu, Bundeshilfen seien aus verfassungsrechtlichen Gründen wegen der Verwaltungs und Finanzierungskompetenz der Länder nicht zulässig. Ministerpräsident Albrecht hat jetzt darauf erwidert: "Ich gehe davon aus. daß der Bund sich künftig auch daran hālt."

### Töpfer nach der Wahl '87 an die Saar?

Wenn CDU-Generalsekretär Hei ner Geißler heute abend in Saarbrijk ken vor dem Landesvorstand und dem "kleinen Parteitag" sprechen wird, hat er für die Parteifreunde eine gute und eine schlechte Nachricht parat. Die Schlechte: Der rheinland pfalzische Umweltminister Klaus Topfer wird nicht den seit dem Tod Werner Scherers verwaisten Posten des Landesvorsitzenden an der Saar übernehmen. Den Ausschlag für die Entscheidung Töpfers gab die Hart. näckigkeit des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel der auf sein umweltpolitisches Aushängeschild in dem bevorstehenden Wahlkampf nicht verzichten wollte Die gute Nachricht: Topfer ist bereit, sich nach der Bundestagswahl 1987... und damit auch nach der rheinlandofalzischen Landtagswahl -, einem Ruf aus Saarbrücken, als Spitzenkan. didat für die Landtagswahl 1990 gegen Ministerpräsident Oskar Lafontaine anzutreten, nicht zu verschlie-

Damit ist der Versuch, die durch den Tod Scherers Ende Oktober ausgelöste (Führungs-) Krise durch eine schnelle Entscheidung über einen Nachfolger zu bewältigen, der auch potentieller Spitzenkandidat sein sollte gescheitert. Die Saar-CDU muß sich mit der zweitbesten Lösung abfinden, der Entkoppelung von Landesvorsitz und Spitzenkandidatur.

Noch vor Weihnachten soll die Vorentscheidung über den Landesvorsit. zenden fallen. Die besten Karten hat nach Einschätzung einflußreicher CDU-Kreise der 34jährige Parteivize Peter Jacoby. Der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union, der erst im Juni in die Parteiführung aufrückte, verkörpert die inhaltliche Neuorientierung. Er steht damit in einer Linie mit Scherer, der im Juni erklärt hatte, die Saar-CDU müsse die soziale Verwurzelung christdemokratischer Politik wieder stärker deutlich machen Entsprechende Aussagen waren durchaus als Spitze gegen die Sozi alpolitik der Bundesregierung ge-dacht, die seinerzeit vielen CDU-Mitgliedern an der Saar als "sozial unausgewogen" erschien.

Die Rückbesinnung auf diese Richtung hat nicht nur historische Gründe, sondern ihr liegt auch ein taktisches Kalkül zugrunde. Die stärksten Einbußen mußte die CDU am 10. März, als sie bei der Landtagswahl unter die 40 Prozent-Marke abrutsch te und zum ersten Mal in der Ge schichte des Saarlandes die Regie rung der SPD überlassen mußte, in der Arbeiterschaft und der Jugend hinnehmen. Es sind in erster Linie diese Gruppen, die durch ein attraktives Programm, daß zur Zeit in 14 Arbeitsgruppen vorbereitet wird, zu rückgewonnen werden sollen.

Kritik gibt es inzwischen auch an Deutschen Jacoby. Denn der Parteivize machte desvorsitzes kein Hehl. Laut dachte er daurber nach, ob es für ihn nicht "noch zu früh" sei, die Saar-CDU in ihrer gegenwärtig schwierigen Lage zu neuen Ufern zu führen. Gegenüber der WELT hatte Jacoby auch erklärt nicht gegen Töpfer antreten zu wollen, sollte dieser sich schon jetzt be reiterklären, an die Saar zurückzukehren. Schon werden Stimmen laut, die Jacoby mit dem Ruf des \_eigentlich zweiten Mannes" belastet sehen.

# Die Bundesregierung muß sich euf Erste Schlappe

Der neue Vorsitzende der rhemi-Die Bundesregierung hatte die vom schen CDU, Dieter Pützhofen, hat sei-Bundestat im Oktober verschärften ne erste innerparteiliche Niederlage Fassung abgelehnt. Der niedersäch- erlitten. Seine Bemühung, den Parteisische Minister Hasselmann (CDU) apparat zu straffen und personelle vermutet, wie er gestern vor Journali- Umbesetzungen vorzunehmen, sind sten erklärte, die Bundesregierung gestern vorerst gescheitert. Der Vorwerde dem Bundesrat eine neue Vorstand wies die Bitte Pützhofens eb, lage präsentieren. Er sieht hierin den dem langihrigen Landesgeschäftsführer Gerhard Pietsch eine andere Verwendung anzubieten. Im Ge-spräch war dabei die Geschäftsführung des Karl-Arnold-Bildungswerkes in Bonn. Pützhofen präsentierte gleichzeitig

> des Kölner "Sozialer Dienst Familie" (SDF), Paul Albert Engstfeld. Der So zialdienst war Ende 1983 in Verruf gekommen, weil er mit geschönten Bilanzen jahrelang seine finanzielle Misere verschleiert hatte. Doch nachdem er sich schon in der Vorwoche im geschäftsführenden Vorstand nicht durchsetzen konnte, blockte ihn gestern nun auch der Gesamtvorstand ab. Dieser hatte das Votum des dungswerkes, des Präsidenten des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Johannes Fröhlings, sowie des Schatzmeisters der CDU-Rheinland, Hans-Heinrich Krey, hinter sich: Fröhlings wollte Pietsch zu starke finanzielle Belastungen der dungen. So setzte sich letztlich die Lösung durch, daß Pietsch "minde-

seine Alternative, den früheren Leiter

stens bis zur Fusion im Amt bleibt\*. Durchsetzen konnte sich Pützhofen aber mit seinem Vorschlag, in der Landeshauptstadt Düsseldorf eine Dependance zur Zentrale zu errichten. Dieses Haus könnte auch Grundstock sein für eine Parteizentrale der geeinten NRW-CDU.

Problems Von BLEO

a angere durand the segment antangg 444

of Establish terr barente Peters for a second

difference and the party of the g the characteristics Man commence of the first reach and increase accordances (sample to the state of Kot But one of Anderdern Allemaner : Mr. Charge was do to pulsaria A desiration of the Wife

Appearate and a second Sambitt on the law very Merchania Katada Benevan Control of day men it i with the Sandert, Davis Fire College an daher provide the former Similar .... the dist the primary to the Fire Ver for Land on the test anders

Ange Participation des T Mah. har are selfer sate De house partie delle diplied on war to fur ommerzb

Commence of State of

me intere Males bloom section 1966 Bettle Wild and the

The state of the factor of the Anti-it distillable guilding the state of the state of Belling and a second free Manufacture In the Cart. A TOTAL STREET The desiration half half Hart of the state of the All Libert Charles

A C. april 1111111 Page Landon Long Patheren bereitster William Branch Branch Is Agen Romatile Six Ka population di tre Ale

which board Membrid

ZENTRALBANKRAT / Keine Abkehr von der bisherigen Geldpolitik beabsichtigt

Geldmengenziel wurde leicht erhöht

Geldmengenziel als völlig kompatibel

mit der aktuellen Entwicklung, nach-

dem die Zentralbank-Geldmenge

vom 4. Quartal 1984 bis zum 4. Quartal

Mehr Beachtung als das Geldmen-

genziel, das in etwa den Erwartungen

des Kreditgewerbes entspricht, wird

bei den Banken die Andening der

Struktur der Mindestreserven finden,

die im April oder im Mai in Kraft

treten kann. Die Bundesbank will die

Mindestreservesätze für befristete

Einlagen und Spareinlagen deutlich

senken. Außerdem sollen Fremdwäh-

rungsverbindlichkeiten der Banken

gegenüber Ausländern durch eine Kompensation mit Devisenguthaben

ohne Rücksicht auf die Befristung

weitgehend von der Reservepflicht

befreit werden. Damit soll die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Ban-

ken im internationalen Geldgeschäft

In diesem Kontext gibt die Bun-

desbank auch grünes Licht für die

Emission von auf D-Mark lautenden

Einlagenzertifikaten durch in der

Bundesrepublik ansässige Kreditin-

gestärkt werden.

1985 um 4,6 Prozent gestiegen ist.

und die Mindestreserve gesenkt

dos - Das Land Niedersachsen betrachtet die selbstformulierte Katalysator-Funktion als abgeschlossen: Im kommenden Monat wird das Land aus dem Gesellschafterkreis der German Oil GmbH ausscheiden. Diese Entscheidung läßt zwei Interpretationen zu. entweder ist die Einsicht gewachsen, daß die angestrebte Wiederinbetriebnahme der Mobil Oil-Raffinerie in Wilbelmshaven nicht machbar ist. Oder aber, und das kommt der Wahrheit wohl näher, die Übernahme-Verhandlungen zwischen Mobil Oil und interessierten Betreibern der Raffinerie sind an einem Punkt angelangt, der nur noch mittels Fristen-Festlegung übersprungen werden kann.

Die Position des Landes ist sicher nicht die schlechteste. Wirtschaftsministerin Birgit Breuel kann darauf verweisen, daß mit diesem Engagement immer nur der Zweck verbunden war ein Stück Starthilfe" zu leisten. Von unternehmerischer Tätigkeit des Landes war nie die Rede. Jetzt also sind andere im Zugzwang. Das gilt für Mobil Oil wie für die Marimpex des Hamburger Ölkaufmanns Lutter und weiterer Interessenten, die an den bisherigen Geschäften der German Oil nicht schlecht verdient haben.

And the state of t

Wir Mobil Oil ist diese Situation besonders vertrackt. Auf der einen Seite würde der Verkauf der Raffi-

nerie das Geld bringen, das die US-Mutter alle Jahre wieder einfordert, andererseits will man es sich nicht mit den Mitbewerbern auf dem deutschen Markt verderben und stillgelegte Kapazität reaktivieren. Auch hinter dem Kaufpreis steht ein Fragezeichen.

jajana aj la la latara

#### Funkstille

J. B. – Jahrelang hatten die kürz-lich geschaßten Edeka-Chefs Klußmann und Stubbe die öffentliche Bühne genutzt, um die reichlich vorhandenen Probleme und nicht ganz so zahlreichen Erfolge der Handelsgruppe darzustellen und zu interpretieren. Der Hang zur Selbstdarstellung und die personelle Auf-blähung der Zentrale waren sicher mitverantwortlich dafür, daß sich die Großhandelsgenossen von ihnen trennten. Nun geht die Edeka den umgekehrten Weg. Dem Vernehmen nach wird die Pressestelle komplett wegrationalisiert, die Offentlichkeitsarbeit eingestellt. Während allerorten, und gerade dem Mittelstand, empfohlen wird, die Antennen für mehr Kommunikation nach außen auszufahren, kappt diese vorwiegend mittelständische Handelsgruppe bestehende Kon-takte. Seriöse Öffentlichkeitsarbeit hat noch keinem Unternehmen geschadet. Im Gegenteil. Eine Informationspolitik, die es der Öffentlichkeit ermöglicht, sowohl negative als auch positive Entwicklungen richtig einzuordnen, beweist Stärke und Selbstbewußtsein eines Unter-

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Der Zentralbankrat hat gestern das Geldmengenziel für 1986 festgelegt
und gleichzeitig eine Umstrukturierung des Systems der Mindestreserven
beschlossen, mit der die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzmachte Termineinlagen sind, sollen platzes Deutschland gestärkt werden soll. In diesem Zusammenhang hat die Bundesbank ihren Widerstand gegen die Ausgabe von handelbaren Einlagezertifikaten aufgegeben; allerdings sollen derartige Inhaber-Schuldverschreibungen der Banken mit Laufzeiten bis zu zwei Jahren

künftig mindestreservepflichtig werden. Beim Geldmengenziel hat der Zen-Prozent aus. Pohl bezeichnete das

ralbankrat mit einer Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Prozent einen Kompromiß zwischen den zur Diskussion stehenden Zielgrößen drei bis fünf Prozent (wie in diesem Jahr) und vier bis sechs Prozent gewählt. Mit der leichten Erhöhung des Geldmengenziels sei keine Anderung der Geldpolitik beabsichtigt, betonte Bundesbankpräsident Põhl im Anschluß an die Sitzung des Zentralbankrates, an der aus Bonn Bundeswirtschaftsminister Bangemann und sein Staatssekretär Schlecht teilnahmen. Bangemann teilte für die Bundesregierung die Auffassung des Zentralbankrates, daß die von der Bundesbank angestrebte Geldmengenausweitung ein kräftiges reales Wirtschaftswachstum die Bundesbank rechnet mit einer Zunahme um etwa 3,5 Prozent - ermöglicht und gleichzeit die inzwischen gewonnene Preisstabilität si-

Bei der Ableitung des Geldmengenziels geht der Zentralbankrat von einer Erhöhung des Produktionspotentials um real 25 Prozent und einer Preissteigerungsrate von etwa zwei briefte und damit handelbar ge-machte Termineinlagen sind, sollen jedoch bei Laufzeiten bis zu 2 Jahren mindestreservepflichtig werden. Rechnet man die dadurch zusätz-

lich entstehenden Mindestreserven gegen die Erleichterung bei den Termin- und Spareinlagen sowie bei der Kompensation im Auslandsgeschäft auf, wird das Mindestreservesoll der Kreditinstitute um etwa acht Mrd. DM sinken. Diesen Liquiditätsstoß will die Bundesbank allerdings auf andere Weise, wahrscheinlich durch eine Reduzierung des Umfangs der Wertpapier-Pensionsgeschäfte, wie-der ausgleichen. Die Mindestreserve-Senkung ist also nicht als Geldspritze zu betrachten, sondern als Instrument, das die Dispositionen der Kreditwirtschaft erleichtert und die Zinsspanne ein wenig aufbessert.

Die Mindestreserve-Pflicht für Einlagenzertifikate mit Laufzeiten bis zu zwei Jahren gilt erst nach Inkrafttreten der gestern beschlossenen Maßnahmen, so daß der Besitzstand gewahrt wird. Derzeit sind nur rund drei Milliarden Inhaber-Schuldverschreibungen aus diesem Laufzeitenbereich in Umlauf Dennoch bedeutet die Neuregelung eine Schlechterstelhing für Daueremittenten. Bundesbank und Bundesregierung gehen davon aus, daß die benachteiligten Institute dies nicht zum Anlaß für eine bereits angedrobte Klage nehmen.

**OECD-PROGNOSE** 

## Aufschwung hält an, aber bei hoher Arbeitslosigkeit

Bei mäßigem Wirtschaftswachstum wird die Arbeitslosigkeit in den westlichen Industriestaaten auf hohem Niveau verharren; die Inflation wird hingegen weiter zurückgehen, erwartet die OECD in ihrer Vorschau für das kommende Jahr. Die Bundesrepublik wird thre Position als preisstabilstes Land der OECD weiter festigen. Bis Mitte 1987 dürften die Preise nicht mehr als 1,25 Prozent steigen; in diesem Jahr waren es etwa zwei Prozent. Für alle OECD-Mitglieder wird eine durchschnittliche Infla-tionsrate von 4,5 Prozent erwartet pach 4.75 Prozent

Auch das Wachstum der Industrieländer wird positiv beurteilt. Den USA werden für 1986 unter der Annahme unveränderter Wechselkurse 2,75 Prozent Produktionszuwachs vorausgesagt; für das erste Halbjahr 1987 wieder 2,5 Prozent. Das entspräche dem OECD-Durchschnitt. Die Bundesrepublik wird im nächsten Jahr mit 3,25 Prozent über dem Durchschnitt liegen; dann aber mit 2,25 Prozent darunter. Eine "flexiblere", weniger inflationsbetonte Politik sei deshalb wünschenswert, beißt es

Harte Kritik übt die Organisation an Japan wegen seiner hohen Lei-stungsbilanzüberschüsse, die sich von 48 – statt erwarteten 39 – Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 57 Milliarden Dollar 1986 zu erhöhen drohen, obwohl sich das Wachstum des Lan-

Beschäftigung

+189000

Pkw-Zulassungsrekord

Flensburg (dpa/VWD) - Im Novem-

ber 1985 wurden in der Bundesrepu-

blik insgesamt 195 105 Kraftfahrzeu-

ge zugelassen, 3,8 Prozent mehr als

im November 1984. Das war das höch-

ste November-Ergebnis seit dem Au-

torekordiahr 1978, teilte das Kraft-

fahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg

mit. Bei den Pkw allein stiegen die

Neuanmeldungen gegenüber Novem-

ber 1984 sogar um 6,1 Prozent. In den

ersten elf Monaten 1985 betrugen die

gesamten Kfz-Neuzulassungen 2,5

Millionen. Das waren 3,1 Prozent we-

niger als ein Jahr zuvor. Fast ieder

dritte (31.5 Prozent) der 182 000 im

November zugelassenen neuen Pkw

im November

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Preisanstieg

1984 1985

Aufschwung 1985

Der Aufschwung in der Bundesrepublik ging 1965 ouf breiter Front weiter.

Wachstum

1984

des auf 3,5 - von fünf - Prozent abschwächen wird.

Der Überschuß der deutschen Leistungsbilanz, der von 6,3 Milliarden Dollar 1983 auf 13 Milliarden 1984 in die Höhe geschnellt war, dürste im nächsten Jahr 20 Milliarden Dollar erreichen, dann aber infolge nachlassender Nettoexporte auf 18 Milliarden Dollar zurückgehen; auch wenn sich im nächsten Jahr die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wegen des geringen Preis- und Kostenanstiegs nochmals verbessern werde.

Das Defizit der amerikanischen Leistungsbilanz von über 100 Milliarden Dollar wird sich, glaubt die OECD, auch im nächsten Jahr ausweiten. Das amerikanische Budgetdefizit, das in letzter Zeit nicht mehr gestiegen ist, bezeichnet die OECD als nach wie vor viel zu hoch. Es verhindere einen weiteren Rückgang der Zinssätze, die sich noch immer auf einem hohen Niveau bewegen.

Das größte Problem bleibt für alle die Arbeitslosigkeit. Trotz der insgesamt verbesserten Beschäftigungslage dürfte die Arbeitslosenquote auf 8,25 Prozent der Erwerbspersonen verharren; in Westeuropa auf elf Prozent. Für die Bundesrepublik wird angenommen, daß die Quote von 8,25 Prozent 1985 auf acht Prozent und 7,75 Prozent im ersten Halbjahr 1987 zurückzugehen verspricht. Weiter zunehmen dürfte die Arbeitslosigkeit vor allem in Frankreich, Italien, Finnland und Schweden.

# Problemfall Südafrika

Von BERND THIEMANN

Der Autor ist Varsitzender des Vorstandes der Norddeutschen Lan-

desbank Girozentrale. Wenn in diesen Wochen das Di-lemma Südafrikas öffentliche Diskussionen bestimmt, so sind das keine Auseinandersetzungen, die der Politik oder den Medien vorbehalten sind. Adressaten kritischer Fragestellungen sind Wirtschaft und Banken gleichermaßen, unabhängig davon, ob sie ein Engagement in Südafrika unterhalten oder nicht. Parlamentarier und Aufsichtsräte werden aktiv. fragen nach Begründungszusammenhängen von Finanzierungen oder aber schlicht: Wie haltet Ihr es mit Südafrika?

Die Denkfigur, die dahinter steht, ist leicht formuliert. Sie mutet eher akademisch an und ist von daher nicht unbedingt anwendbar von wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen in konkreten Situationen.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, besagt sie die Ablehnung von Kreditvergaben und wirtschaftlichen Hilfeleistungen an repressive Regime. Oder anders ausgedrückt: Ethische Prinzipien, moralische Grundsätze und Menschenrechtsstandards müssen die Meßlatte sein, an denen sich auch unternehmerische Entscheidungen - beispielsweise der Kreditwirtschaft - zu orientieren haben. Im Zweifelsfalle also für die Förderung der Freiheitsidee unter Zurücktreten ökonomischer Interessenlagen? Die Frage ist so falsch gestellt,

denn mit Gesinnungsethik allein wird man den unterschiedlichen Situationen und Interessenlagen in einer komplexen, manchmal konfusen Welt kaum gerecht. Außerdem lassen die Alles-oder-Nichts-Theoretiker außer acht, daß beispielsweise Banken - für das Florieren der Wirtschaft maßgebliche Institutionen - grundlegende Geschäftszwecke verfolgen. Kreditwirtschaftliche Entscheidungen bemessen sich bekannterweise nicht nach mehr oder weniger Caritas, sondern nach Ertragsaussichten. Von daher spielt die Bonität des Schuldners und die allgemeinwirtschaftliche Verfassung eines Landes die primäre Rolle. Ein Verlassen dieser Linie zugunsten anderer Entscheidungskriterien hätten allzuleicht eine Verkehrung des Bankgeschäftes bis hin zur Selbstaufgabe zur Folge. Das heißt nicht, daß Banken nicht empfindsam wären für gesamt-

BORSE

gesellschaftliche Entwicklungen oder für Veränderungen im makroökono-

mischen Umfeld Das Stichwort "prudent banking" steht für die Fähigkeit von Banken, Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen, "winds of change" zu erkennen und sich auf Markterfordernisse einzustellen. Wer wollte bestreiten, daß dieses auch im Fall Südafrika zutrifft. Allerdings nicht im Sinne eines radikalen Kursschwenks um der eigenen moralischen Genugtuung willen, sondern im Verfolg eines differenzierten Ansatzes, der die Interessenlage der deutschen Wirtschaft und der sie begleitenden Institute berücksichtigt und sie so definiert, daß der notwendige, soziale und gesellschaftliche Wandel in Südafrika begünstigt wird. Diejerigen Stimmen, die ohne Wenn und Aber für einen Rück-

zug aus Südafrika plädieren, wirtschaftlichen Sanktionen das Wort reden und massiv auf die Banken einwirken, keine weiteren Dienstleistungen im Interesse der deutschen Wirtschaft zu erbringen, verkennen neben den bereits grundsätzlich angesprochenen Fragekomplexen dreierlei: 1. Restriktionen und Sanktionen - so zeigt die Geschichte - sind in ihrer Wirkung umstritten. Nicht selten treten andere Länder, Firmen und Banken in die entstehenden Lücken. Dies schwächt eine Handelsnation wie die Bundesrepublik Deutschland und die auf den Export angewiesene Indu-

2. Der Südafrika-Kodex - ein Katalog von Verhaltensleitlinien für in Südafrika tätige Unternehmen - wird zunehmend befolgt, wie sich aus den Rechenschaftsberichten für das Bundeswirtschaftsministerium ablesen läßt. Daraus folgt, daß die vor Ort tätigen Unternehmen eigene Anstrengungen unternehmen, Reformen - beispielsweise auf dem Arbeitssektor - durchzuführen, und damit einen konkreten Beitrag formulieren, Konflikte zu entschärfen. Beides sind Grundvoraussetzungen, umeine gerechte und dauerhafte Ordnung zu schaffen, die von der Zustimmung aller Südafrikaner getragen wird.

3. Der Primat der Politik, der nichts anderes besagt, daß "Handel und-Wandel" nur den Rahmen ausfüllen, den die Politik vorgibt. Bezogen • Fortsetzung Seite 18

### **AUF EIN WORT**



99 Wir müssen die Menschen selber erleben lassen, was es bedeutet, sich verantwortlich zu verhalten. Wenn wir das nicht tun, werden alle Sozialversicherungssysteme gesprengt; denn der Bedarf ist im Prinzip natürlich unendlich. 99

Tyll Necker, Vizepräsident des Bun-desverbandes der Deutschen Indu-strie.

### "DDR" sparte **Energie ein**

dpa/VWD, Berlin Die \_DDR" hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Erfolge bei der Energieeinsparung erzielt. Be-günstigt wurde diese Entwicklung, so las Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem jüngsten Wochenbericht, durch das hohe Verbrauchsniveau, gleichzeitig er-schwert aber durch den Ersatz von Öl durch Braunkohle. Letzteres mache Umweltschutzinvestitionen immer dringender. Dieses Problem will die "DDR" langfristig durch den forcierten Ausbau der Kernenergie entschärfen, der sich jedoch inzwischen erheblich verzögert habe. Die geringe Exportkraft lasse eine effiziente und umweltfreundlichere Energiepolitik

nicht zu, schreibt das DIW.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

# Parlamentspräsident hat Haushalt in Kraft gesetzt

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Pierre Pflimlin, hat den EG-Haushalt für 1986 in Kraft gesetzt, obwohl der Ministerrat die von den Abgeordneten vorgenommene Aufstockung der Ausgaben für nicht rechtmäßig hält. Dadurch ist - wie schon 1981 – ein Konflikt zwischen beiden Institutionen entstanden.

In Brüssel wurde gestern damit gerechnet, daß entweder der Rat als Ganzes oder eine Reihe von Mitgliedsregierungen Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen werden. 1981 hatten mehrere Länder darunter auch die Bundesrepublik vorübergehend einen Teil ihrer Finanzbeiträge zurückgehalten.

Nach den Gemeinschaftsregeln steht dem Parlament das Recht zu, die Ansätze für einen Teil der EG-Ausgaben innerhalb einer bestimm-

ten Marge zu erhöhen. Der Rat ist jedoch der Auffassung, daß die Straßburger Versammlung die Aufstokkung um 475 Mill. Ecu (rund 1,04 Mrd. DM) nicht beschließen durfte. Sie betrifft durch die Erweiterung der EG entstehende Mehrausgaben des Strukturfonds sowie die Einlösung früherer Verpflichtungen für regionale und soziale Vorhaben.

Der EG-Haushalt gilt als angenommen, wenn er vom Parlamentspräsidenten unterzeichnet und im Gesetzblatt der Gemeinschaft veröffentlicht wird. Die Kommission hat bereits zugesagt, ihn zu exekutieren.

Ohne einen neuen Etat hätte die EG vom Januar an mit einer Notverordnung leben müssen, die ihr die Möglichkeit gibt, monatlich ein Zwölftel des Vorjahresbudgets (in diesem Falle ohne die Ausätze für die Erweiterung) auszugeben.

BAUINDUSTRIE

# Die Ertragslage hat sich nochmals verschlechtert

deutsche Bauindustrie wünscht sich eine Änderung des Kartellrechts. Nach Ansicht von Bauindustriepräsident Günther Herion milbrauchen öffentliche Auftraggeber ihre Marktmacht, wenn sie einseitig zu Lasten des Bauunternehmers von der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) abweichen. Herion pladierte darum in Bonn für eine Einbeziehung der VOB in das Gesetz, damit am Baumarkt faire Wettbewerbsbedingungen einkeh-

Außerdem setzte er sich wiederum für eine Abkoppelung der Abgaben und Beiträge vom Arbeitseinkommen ein, "denn wir können auf Dauer nicht diejenigen sein, die die zunebmenden Lasten aus dem Personalbereich zu tragen haben", ein Vorschlag, der bisher unter der Über-

ELEKTROHANDWERK / Die Zahl der Betriebe ist erstmals wieder gesunken

Von den Verhältnissen am Bau hatte der Präsident wenig Gutes zu berichten: Insgesamt ging die Produk-tion im Jahr 1985 um acht Prozent zurück; im Bauhauptgewerbe betrage der Rückgang sogar zwölf Prozent. Dadurch habe sich auch die Ertragslage der Unternehmen nochmals verschlechtert: Während die Kosten von Januar bis September um mehr als vier Prozent gestiegen seien, blieben die Baupreise mit einer durchschnittlichen Steigerung um 0,5 Prozent nahezu konstant. Die Folge seien rund 2300 Insolvenzen am Bau nach 2020 im Jahr 1984.

Der Auslandsbau konnte nach den Worten des Präsidenten keine Entlastung bringen. Hier habe der Auftragseingang mit 2 Mrd. DM "nur noch ein Sechstel" der Auftragssumme des Jahres 1981 erreicht.

war mit einem schadstoffgeminderten Motor - meist einem Dieselmotor

- ausgerüstet.

Börsen stimmen zu Frankfurt (VWD) - Alle acht deutschen Wertpapierbörsen stellen sich hinter den Vorschlag zu einer Umstrukturierung. Das ist das Ergebnis einer Sitzung der Arbeitsgemein-schaft Deutscher Wertpapierbörsen in Frankfurt. Die Börsen betonen ihr gemeinsames Bestreben, die Arbeitsgemeinschaft durch eine Straffung ihrer Organisation handlungsfähiger zu machen mit dem Ziel, die deutschen Wertpapiermärkte zu einem einheitlichen Markt zusammenzufas-

Kein Geld für IG Farben Frankfurt (adh.) - Die Klage der IG

Farben in Abwicklung gegen die Schweizerische Bankgesellschaft auf Zahhung von 100 Mill. DM ist auch in der Berufungsverhandlung vor dem Frankfurter Oberlandesgericht abgewiesen worden. Die Schweizerische Bankgesellschaft war als Rechtsnachfolgerin der Interhandel AG von der IG Farben verklagt worden. Interhandel hatte nach 15jährigem Rechtsstreit mit der US-Regierung durch einen Vergleich 122 Mill. Dollar für Aktien der GAF, der New Yorker Holding der IG Farben, erhalten, die als Feindvermögen nach dem Kriege beschlagnahmt worden war. Daran wollte IG Farben i.A. partizipieren. Bei Kriegseintritt der USA befanden sich die GAF-Aktien im Besitz der

Die wichtigsten Daten zeigen weiter nach oben. Und ouch für das kommende Jahr sind die Voroussagen aller Experten sehr optimistisch. Einer der wenigen Minuspunkte in der wirtschaftlichen Entwicklung bleibt die hohe Arbeitslosenzahl, abwohl die Beschäftigung in diesem Jahr um 169 000 Erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und für 1986 ein noch höheres Plus erwerbstätige zunahm und f Interbandel AG, der Schweizer Holding der IG Farben, die damals keine Beziehungen zur deutschen IG Far-

Staatsdefizit

(in Mrd DM)

-34

1984 1935

#### **Neue Konditionen**

ben mehr hatte.

Frankfurt (adh.) - Der Bund senkt die Zinsen für seine Daueremissionen. Ab 20. Dezember ergibt sich für Bundesschatzbriefe Typ A (Laufzeit sechs Jahre, jährliche Zinsausschüttung) eine Rendite von 6.20 (bisher 6,57) Prozent; Typ B (Laufzeit sieben Jahre mit Zinsansammlung) 6,56 (6,95) Prozent. Die neuen Bundesobligationen gibt es mit 6.25 Prozent Nominalzins und 99,80 Prozent Ausgabekurs, was einer Rendite von 6,30 (bisher 6,43) Prozent entspricht. Finanzierungsschätze bringen bei einem Jahr Laufzeit künftig 4,20 (bisher 4,55) Prozent Rendite, bei zwei Jahren 5,05 (5,40) Prozent.

#### Kapitalzufuhr beschlossen

Mainz (rtr) - Der rheinland-pfälzische Sparkassen- und Giroverband hat auf einer Sondersitzung einmütig eine Kapitalzufuhr in Höhe von 200 Mill Mark für die Mainer Landesbank gebilligt, die durch die Krise bei der Deutschen Anlagen-Leasing GmbH in Schwierigkeiten geraten war. Vermutungen, die Sparkassenkunden müßten letztlich für die Beträge aufkommen, seien nicht stichhaltig, da alle Sparkassen in der Lage seien, die Mittel aus Rücklagen und laufenden Erträgen aufzubringen, erklarte ein Sprecher. Die beiden Gewährstrager der Landesbank, das Land Rheinland-Pfalz und die Sparkassen, hatten eine Kapitalzufuhr von 400 Mill. Mark beschlossen.

#### Belgrad schuldet um

New York (rtr) - Jugoslawien hat mit seinen internationalen Gläubigerbanken eine mehrjährige Umschuldung in Höhe von 3,8 Mrd. Dollar mit Falligkeiten zwischen 1985 und 1988 vereinbart. Finanzminister Vlado Klemencic teilte in New York mit, ein Vertrag, der Jugoslawien die allmäh-Kreditaufnahme auf den internationalen Märkten ermöglichen bereits unterzeichnet worden. Das Land hatte bereits im laufenden Jahr seine Auslandsschulden unter 19 Mrd. Dollar gedrückt.

# Commerzbank: Aktie bleibt eine interessante Anlage

cd. Frankfurt merzbank Standardwerte mit steigen-

Die Aktie bleibt auch 1986 - allein schon wegen des Fehlens attraktiver Alternativen - eine interessante Anlage, schreibt die Commerzbank in ihter Broschüre "Rund um die Börse". Auf Basis der Kurse von Ende November werden deutsche Aktien durchschnittlich mit dem 11.2fachen der für 1986 erwarteten Gewinne bewertet. Unter der Voraussetzung, daß sich das derzeitige Gewinniveau noch leicht ausbauen läßt, hält die Bank die Aktienbewertung - auch bei einem Blick über die Grenzen - noch nicht für überteuert.

Auch den Vergleich zu festverzinslichen Papieren brauchten Aktien nicht zu scheuen, da ihre Gewinnrendite von 8,9 Prozent über der siebenprozentigen Rendite für Bankschuldverschreibungen liege. Als Favoriten bieten sich nach Meinung der Com-

dem Gewinntrend an: dabei dürften Aktien des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Autoindustrie im Mittelpunkt stehen, zumal da sie im Vergleich zum Marktdurchschnitt teilweise noch niedrig bewertet seien. Auch für Chemie- und Finanztitel sieht die Bank noch Kurspotential. Mit ziemlicher Sicherheit würden die Kurssteigerungen jedoch wesentlich bescheidener ausfallen als 1985. Andererseits seien bei einem über 1986 hinaus anhaltenden Wirtschaftswachstum und gebremster Teuerung kaum nennenswerte Rückschlagsge fahren zu erkennen.

Am Rentenmarkt habe sich der Zinssenkungsspielraum mit der kräftigen Wechselkurskorrektur eingeengt, doch empfindet die Bank das Finanzmarktumfeld unter inländischen Aspekten als freundlich.

Ohne neue Techniken keine Zukunft bei den Bauinstallationen, wird es (402 Mill. DM) erzielten jeweils eine INGE ADHAM, Frankfurt

Für die gut 42 200 Betriebe des Elektrohandwerks mit ihren 235 800 Beschäftigten geht es in den kommenden Jahren ums schiere Überleben: Wem es nicht gelingt, sich auf die weiterentwickelten Techniken einzustellen und den Schritt von der Elektromechanik zur Elektronik zu vollziehen, für den sieht Heinz-Werner Schult, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Elektrohandwerke (ZVEH), Frankfurt, recht schwarz. Von der rasanten Entwicklung der elektrotechnischen Industrie in diesem Jahr, ausgelöst durch das Vorrücken der Elektronik in allen Bereichen, ist im Handwerk in diesem Jahr wenig zu spüren. Das ist ein Indiz dafür, daß immer mehr Anbieter aus der Elektroindustrie die Installationen und Wartungen in eigener Regie betreiben.

Auch in einer ursprünglichen Domäne der Elektrohandwerksmeister. eng: einmal wegen der lahmenden Baukonjunktur, wovon besonders die Betriebe in Norddeutschland betroffen sind; aber auch, weil immer mehr Aufträge in die Schwarzarbeit abwandern, befürchtet der Verband.

Die zu Jahresanfang etwas lebhaf-tere Bautätigkeit bei Einfamilienhäusem sorgte in diesem Jahr bei den Elektrohandwerkern noch für ein dreiprozentiges Umsatzplus auf 21,2 (L.V. 20,5) Mrd. DM, real ist das gut ein Prozent mehr. Davon entfallt mit 14,5 Mrd. DM (plus 4,2 Prozent) der Lowenanteil auf das Elektroinstallateurhandwerk, gut 3,8 Mrd. DM (minus ein Prozent) verbuchen die Radio- und Fernsehtechniker, bei denen leicht steigende Handelsumsätze schon lange nicht mehr die Verluste im Reparaturgeschäft ausgleichen können. Elektromaschinenbauer (889 Mill. DM), Elektromechaniker (1,5 Mrd. DM) und Fernmeldemechaniker

gut dreiprozentige Umsatzsteigerung. In diesem Jahr haben offenbar weniger junge Elektro-Handwerksmeister den Schritt in die Selbständigkeit gewagt: Im Jahresverlauf ist die Zahl der Betriebe erstmals seit 15 Jahren leicht gesunken, während sie

bisher kontinuierlich gestiegen ist. Ob dies eine echte Trendwende angesichts des immer schärfer gewordenen Wettbewerbs ist, vermag der ZVEH noch nicht zu sagen. Die hohe Zunahme der Ein-Mann-

Betriebe ist nach Ansicht des Verbandes ein Indiz dafür, daß der Weg in die Selbständigkeit zunehmend als Ausweg vor drohender Arbeitslosigkeit gewählt wird. Während 1981 noch durchschnittlich neun Beschäftigte auf jeden Betrieb entfielen, sind es jetzt etwa funf. Fast jeder dritte Beschäftigte im Handwerk ist übrigens ein Auszubildender (insgesamt

# Problemfall Südafrika

Fortsetzung von Seite 9

auf Südafrika ist hier unverkennbar. daß die Bundesrepublik an einer dauerhaften Zusammenarbeit mit Südafrika interessiert ist. Die Bundesregierung wie ihre Vorgängerinnen steht im kritischen Dialog mit der südafrikanischen Regierung, hält aber einseitige Eingriffe in den deutsch-südafrikanischen Handelsverkehr nicht für geeignet, die innenpolitische Entwicklung in Süd



afrika im Sinne rascher friedlicher Veränderungen zu beeinflussen".

Solange die diplomatischen Beziehungen intakt sind, kann dies für die Banken nur bedeuten: Der Handel folgt der Flagge, wohl wissend, daß hieraus auch Spannungsverhältnisse entstehen können. Diese sind nicht über eine mechanische Formel zu lösen, sondern in Abwägung aller entscheidungsrelevanten Tatbestände in jedem Einzelfall. Für Kreditentscheidungen heißt es sicher nach wie vor: Keine Finanzierungen für Projekte. die lediglich den herrschenden Eliten dienen, sondern an die Bedingung geknüpft sind, nachhaltig zur Verbesserung der Infrastruktur des Landes und damit zum Wohle aller Südafrikaner einen Beitrag zu leisten.

WIRTSCHAFTSLAGE / Ifo-Institut: Inlandsnachfrage vom privaten Verbrauch getragen

# Konjunkturumschwung droht nicht

Der wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik Deutschland wird sich auch 1986, im vierten Jahr nach der konjunkturellen Wende, weiter fortsetzen und aus heutiger Sicht vielleicht sogar bis ins Jahr 1987 hineinreichen. Nach Ansicht von Karl-Heinrich Oppenländer, dem Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, besteht derzeit "weder die Gefahr eines zyklischen Umschwungs noch drohen konjunkturpolitische Restriktionen". Entgegen früheren Konjunkturzyklen sei es nämlich bislang wegen des mäßigen Aufschwungtempos nicht zu Übersteigerungen oder Spannungen gekommen. Auch die Lohnrunde 1986, die mit schätzungsweise 4 (3,5) Prozent etwas höhere Tarifvereinbarungen bringen wird, wird die Entwicklung nicht negativ beeinflussen.

Insgesamt kann nach einer Prognose für das kommende Jahr im Durchschnitt mit einer Zunahme des realen Bruttosozialprodukts um gut 3 (2,25) Prozent gerechnet werden. Die Wachstumsimpulse werden dabei vor

allem von der Inlandsnachfrage (plus 3,5 nach 1,0 Prozent) ausgehen. Zum einen werde hierzu ein \_Investitionswachstum auf breiter Front" beitragen. Während die Investitionsneigung der Privaten mit plus fünf Prozent fast unverändert stark bleibe, werde nun auch bei der öffentlichen Hand mit einem Plus von 8 (minus 3) Prozent eine Trendwende spürbar.

Getragen werde die Inlandsnachfrage aber auch von dem um gut 3 (1,5) Prozent zunehmenden privaten Verbrauch. Dies sei vor dem Hintergrund der Steuerentlastung und einem Anstieg der verfügbaren Einkommen um 5 (3,5) Prozent zu sehen. Erstmals seit Jahren werde sogar die Nettolohn- und -gehaltssumme je Arbeiter etwas stärker wachsen als brutto. Zudem könne davon ausgegangen werden, daß die Sparquote unverändert 11.5 Prozent betragen wird.

Positiv werde sich auch auswirken, daß angesichts der weiteren Konjunkturverbesserung die Zahl der Beschäftigten im Jahresverlauf 1986 um 250 000 (200 000) Personen steigen wird. Keinen "angemessenen" Einfluß wird dies allerdings auf die Zahl

der Arbeitslosen haben. Sie dürfte lediglich um etwa 70 000 auf 2,15 Millionen Erwerbslose zurückgehen, was einer Arbeitslosenquote von 8,7 (9,4) Prozent entspricht. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, müßte die Wirtschaftspolitik auf einen steileren Wachstumspfad hinarbeiten. Durch ein Vorziehen der zweiten Stufe der Steuerreform auf Anfang 1987 wäre dies möglich.

Ein gewisses Risiko für die Prognose stellt, so der Ifo-Chef, die außenwirtschaftliche Komponente dar, vorerst wenigstens bestehe kein Anlaß zu größerer Besorgnis. Seit Jahresbeginn tendiere die Auslandsnachfrage zwar leicht nach unten, doch könne aus heutiger Sicht noch immer mit einem Anstieg der Exporte um 4 (8) Prozent gerechnet werden. Im konjunkturellen Verlauf ware diese Entwicklung dann sogar eher günstiger als 1985. Bei einer Zunahme der Einfuhren um 5,5 (5,0) Prozent wird bei einer weiteren Verbesserung der Terms of Trade die Bundesrepublik einen Leistungshilanzüberschuß 1986 von 40 bis 45 (35 his 40) Milliarden Mark verzeichnen können.

WELTBÖRSEN / Krise am Ölmarkt beeinträchtigte die Kurse an der Londoner Börse

### Nach dem Rekord fiel der Dow leicht ab

New York (VWD) - Die Hausse an der Wall Street hat sich fortgesetzt. Im Berichtszeitraum (Mittwoch bis Mittwoch) gewann der Dow-Jones-Index für 30 führende Industriewerte 30,73 Punkte und erklomm 1542,43 Punkte. Allerdings: Dienstag und Mittwoch schloß der Dow jeweils etwas schwächer. Der Rekord vom Montag hatte bei 1553,10 gelegen. Gewinnmitnahmen drückten auf die Kurse, Händler und Analysten machen zumindest für einen Teil der Kursausschläge Positionsbereinigungen zum Ende des Handelsmonats für die Dezember-Aktien-Indexterminkontrakte, ·Indexoptionen und ·Aktienoptionen verantwortlich. Einige Beobachter glauben, daß die Hausse eine längere Pause einlegen wird - bevor sie zu neuen Sprüngen ansetzt.

London (fu) - Die Londoner Börse

hat sich vom Schock fallender Ölpreise immer noch nicht ganz erholt. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Werte in der letzten Woche bis zum Börsenschluß am Freitag um insgesamt 11,7 auf 1105,9

Wohln tendleren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmel in der Woche - jeweils in der Freitagausgabe -einen Überblick über den Trend an

Punkte nachgegeben hatte, kam es auch am Montag und Dienstag dieser Woche trotz guter Vorweihnachtsstimmung an der Wall Street zu Abgaben auf hreiter Front. Erst am Mittwoch legte der Financial-Times- Index 14.7 Punkte zu und schloß mit

1104,6 Punkten. Über die Feiertage wird mit einem ruhigen Geschäft bei festeren Notierungen gerechnet.

Paris (J.Sch.) - Die Ölpreisbaisse setzte den Petroleumwerten so stark zu, daß das Kursniveau der Pariser Borse für französische Aktien am Mittwoch um 0,9 Punkte absackte. Der vorangegangene Kursanstieg wurde dadurch aber nur teilweise kompensiert. Gegenüber Mittwoch vergangener Woche zog der Tendenzindex des Statistischen Amtes IN-SEE (Ende 1984 = 100) weiter auf 145,8 (144,07) Punkte an. Die Zinsentwicklung war diesmal ohne Einfluß auf die Börse. Die Kurse steigen trotz höberer Geldmarktzinsen. Dagegen beunruhigte der Anstieg des DM-Kurses auf Grund der Gerüchte über neue EWS-Paritaten.

# Wir wollen sozialen Frieden

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben gemeinsam Vorbildliches geleistet - getragen vom Willen zur Zusammenarbeit und unbeeindruckt von Parolen des Klassenkampfes.

Stärke und Eigenständigkeit beider Sozialpartner machen das Wesen der Tarifautonomie aus. Sie wird auf Dauer aber nur gesichert, wenn sich der Staat neutral verhält. Auch die Bundesanstalt für Arbeit darf sich nicht durch die Gewährung oder Nichtgewährung von Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld im Arbeitskampf auf die eine oder andere Seite schlagen. Darüber sind sich alle einig.

Wie diese Neutralität zu sichern ist, darüber hat es im Metall-Arbeitskumpf 1984 Auslegungsstreit gegeben. Die Bundesanstalt für Arbeit hat schließlich gezahlt - unter Vorbehalt. Bis die Gerichte abschließend entscheiden werden, kann es Jahre dauern.

Es dient weder den Arbeitnehmern noch der Tarifpartnerschaft, wenn jeder zukünftige Arbeitskampf unter solcher Rechtsunsicherheit steht.

Damit der soziale Frieden erhalten bleibt, ist Klarheit und Sicherheit notwendig: Nach vielen Sitzungsstunden mit Gewerkschaften und Arbeitgebern und hartem Ringen um eine Konsenslösung hat die Bundesregierung am 18. Dezember 1985 ihren Gesetzentwurf beschlossen, Danach soll gelten:

#### 1. Gleiche Branche und gleiches räumliches Tarifgebiet

Wer streikt oder ausgesperrt ist, beziehungsweise im fachlichen und räumlichen Tarifgebiet vom Arbeitskampf mittelbar betroffen ist erhält - wie bisher - keine Leistungen.

2. Andere Branche und gleiches oder anderes räumliches Tarifgebiet

Wer zu einer anderen Branche gehört und vom Arbeitskampf mittelbar betroffen wird (gleichgültig, ob im umkämpften oder einem anderen räumlichen Tarifgebiet) erhält - wie bisher - immer Leistungen.

3. Gleiche Branche und anderes Name\_ räumliches Tarifgebiet

Wer zur gleichen Branche gehört, für die in einer anderen Region stellvertretend gekämpft wird, erhält keine Leistungen, wenn eine "nach Art und Umfang annähernd

gleiche Hauptforderung" sowohl im umkämpften wie auch im nicht umkämpften räumlichen Tarisgebiet gestellt wird.

Durch das neue Gesetz, das noch vom Parlament beschlossen werden muß, wird die Neutralität des Staates im Arbeitskampf klargestellt. Das dient der Tarifautonomie und unserer Demokratie. Mit dem Coupon können Sie weitere Informationen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung anfordern.

#### Verläßlichkeit für unseren sozialen Frieden

Coupon auf Postkarte kleben, mit 60 Plennig freimachen. Senden Sie mir weitere Informationen zu § 116. Arbeitsförderungsgesetz Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Postfach, 5300 Bonn I PLZ/On\_\_\_\_\_



Eine Information des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung

TENGELMANN / Der Lebensmittelhandel profitiert nicht vom Aufschwung

# Expansion nur über das Ausland

eigenen Leisten bleiben. Obi ver-

spricht Erfolg: 1985 setzte die Gruppe

in 166 Märkten 950 Mill. DM um, 1986

werden. Ob man die eigenen von

Kaiser's betreuten Baumärkte in die

Das seit Geschäftsjahresbeginn ge-

startete große Umstrukturierungs-

programm siebt 250 neue Filialen und

100 Schließungen vor. Dafür werden

wie im Vorjahr rund 250 Mill. DM (bei

138 Mill DM Abschreibungen) bereit-

gehalten, "Ein kleinerer Zukauf"

fand in Österreich statt, wo sich die

Lowa-Kette (523 nach 512 Mill. DM

Umsatz in 109 Filialen) gut entwik-

kelt. Auch die mit 75 Prozent bei Ten-

gelmann liegende holländische Her-

mans Groep mit 110 Supermarkt- und

40 Wein- und Spirituosengeschäften

(Umsatz 863 Mill. hfl) entwickelt sich

Vom Kartellamt an der kurzen Leine gehalten, freut sich Haub sichtlich

über den guten Ruf, den Tengelmann

in den USA genießt. Schneller als erwartet zahlt die A+P-Kette (5,9 nach

5,25 Mrd. Dollar Umsatz) für jede der

38 Mill. 1-Dollar-Aktien 40 Cents Divi-

Kette miteinbringt, ist noch offen.

So wenig wie im Geschäftsjahr 1984 85 (30. 6.) sieht auch im laufenden die Unternehmensgruppe Tengeimann, Mühlheim Ruhr, im Lebensmittelhandel keine nennenswer-

ten Absatzimpulse. Erivan Karl Haub, alleingeschäftsführender Gesellschafter und mit der Familie Alleineigenfümer der in der Bundesrepublik, Österreich, Holland, Kanada und USA tätigen und je nach Dollarumrechnungskurs zwischen 27,3 und 29,7 Mrd. DM schweren Kette, sieht allenfalls einen bescheiden wachsenden Trend zu höherer Qualität und teureren Erzeugnissen.

Vom Konjunkturaufschwung profitierten eher das Auto-, Reise-, Textil/Bekleidungs- sowie das Elektro- und Phono-TV-Geschäft, nicht aber der Lebensmittelbereich. So haben die ersten sechs Monate des Jahres 1985/86 flächenbereinigt nur ein ganz geringes Umsatzplus gebracht.

Nach wie vor, so Haub, bestehe auch "eine entsetzliche Flächenflut", wenngleich er auch in weniger kaufkräftigen Gehieten eine Unterversorgung nicht verkennt. So sieht er denn auch vor seinem geistigen Auge eine Handvoll "übernahmereifer Lebensmittelketten in der Umsatzgröße von men worden.

200 bis 400 Mill DM" ähnlich der übernommenen szarlandischen Gottlieb-Kette mit 38 Filialen, die derzeit auf "Plus" umgerüstet werden. Dieser Coup sei aber nur als "Sanie-rungsfall" vom Kartellamt hingenom-

NAMEN

Rudolf Stahl, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, Stattgart, wursichtsrat ausgeschieden ist.

schäftsleitung der H. Bahlsens Keks-fabrik KG, Hannover, zuständig für sen-Gruppe verantwortlich ist. Philip D. Sherman, Vorstandsvor-

sitzender der Citibank AG, Frankfurt, wird um Januar 1986 in die Citibank New York zurückkehren. Allen B. Macomber wird Schermans Nachfolger als Leiter des Geschäftsbereichs "Institutional Bank" innerhalb der Citibank AG und zugleich "Country Corporate Officer" der Citibank Deutschland, Friedrich W. Menzel wird zum Vorstandssprecher beru-

Peter Danscha, Vorsitzender des Vorstandes der Zanders Feinpapiere AG, Bergisch-Gladbach, ist zum Prägewählt worden.

Hauptabteilung Unternehmensver-bindung der Mannesmann AG, Düsseldorf, übernimmt zum 1. Februar 1986 den Zentralbereich Öffentlichkeitsarbeit der Rheinmetall-Gruppe, Düsseldorf.

Dr. Wolf-Dieter Bopst (46), Leiter des Bereichs Verkauf Inland der Osram GmbH, München, ist vom Aufsichtsrat mit Wirkung vom 5. Dezember zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt worden.

de mit Wirkung vom 6. Dezember als Mitglied des Aufsichtsrates der Iveco Magirus AG, Ulm, gewählt. Er tritt an die Stelle von Bernd Kosegarten, der zum selben Zeitpunkt aus dem Auf-Götz von Winterfeld, in der Ge-

das Ressort Verkauf und Marketing, scheidet am 31. Januar 1986 aus dem aktiven Dienst aus und tritt in den vorzeitigen Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt Werner Michael Bahisen, der daneben weiterhin für das internationale Geschäft der Bahl-

sidenten des Dachverbands der EG-Papierindustrie CEPAC in Brüssel Dr. Klaus Germann (47), Leiter der

Das Gesetz regelt:

dende für das Geschäftsjahr 1984% Die "Kriegskasse" für solche Sanierungs-Übernahmen sei "wohlbe-(23, 2.), und dies nach sieben dividen. denlosen Jahren. Das bringt Auftrieb hütet". Außer im Heimwerkerbefür weitere US-Engagements. Haub: reich, wo man sich vor Monaten erst Wir führen fast jede Woche eine an der Obi-(Franchising-Kette zu 40 Prozent beteiligte und im Fast-Food-Übernahmeverhandlung.~ Sektor, wo man mit dem weltgrößten Die 52-Prozent-Beteiligung an A+P Unternehmen ein Joint Venture betreibt (Pizza Hut), will man bei den

hatte 1984 einen Jahresüberschuß von 216 Mill. Dollar, auch ohne die 158 Mill Dollar an außerordentlichen Erträgen stieg das Betriebsergebnis nach Steuern um 22,6 Prozent auf 58 sollen es in 174 Märkten 1,03 Mrd. DM Mill. Dollar. Und 1985 soll noch besser ausfallen. Vom deutschen und europäischen

Spirit State Spirit

Die Besten in

100

1.5 °T( 41)

4.2

, sk

(g) 数字数数

فأفث بالإسميان

2.0

A Mill Post

. Western

Line of the least

2 - 2 51 5914

Bearing 1 With

and the second second

sussing der he

RINCHI SHILL MI

Theres Erge

genter ber ber bert beid breitung

The state of the sales with the

The state of the s

14 Mars at ear Avi Hara

parter to the forward Be

galarina a engelimis su el

2 Parties At the proper Visit

Man Al the a tredet, go down t

many of the bearing at Vern

Enter ber allerden

The same of the sa

begemang har meh der She

Set weiter abstantplenden &

airral A to Bandes, republ

male Det and to Attaching &

Established and Present

min or attenungt, und kie

ment of and worde sight

an Jahr ha ar wiederheit

eligneticien erwartet für 19

let tratament Markt wireler

The same of the same

South the

4 - 1 - 1 × ·

ান বুলি বিষয় দেশক বিষয় বুলি বুলি বুলি বিষয়া

to the state of th

Filialumsatz sowie der Wissoll-Produktion (203 Mill. DM) gerechnet liegt die Umsatzrendite bei 2,5 Prozent (von t2 Mrd. DM), im deutschen wie US-Filialbereich bei knapp unter einem Propent

| Tengelmann                                | 1984/85  | ± ,   |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| Umsatz (Mill. DM) ')<br>day, Filialumsatz | 10 700   | + 73  |
| - Tengelmann                              | 3033     | + 0.2 |
| - Kaiser's                                | 2650     | + 24  |
| - Plus                                    | 4552     | + 9.5 |
| - Accos                                   | 77       | + 24  |
| Filialen                                  | 2833     | + 5.1 |
| dav. Tengelmann                           | 527      | + 1.9 |
| Verkaufsfläche                            | 1233 400 | + 75  |
| Mitarbeiter 3                             | 35 410   | + 45  |
| day. Tengelmann                           | 10 242   | + 2,1 |
| Ergebnisse                                | - 11,3   | -11,0 |
| Umsatz in                                 |          |       |
| DM/Kopt 1)                                | 382, 000 | - 25  |
| DM/qm 4)                                  | 8300     | - 24  |

ngerechnet auf Vollkrätte Wollkräte, v. Quadratmeter im Tengelmann-Super-rkt-Filialbereich.

STEUERBEREINIGUNGSGESETZ/Zum 1. Januar

# Suche nach Gerechtigkeit

HEINZ HECK, Bonn Der Bundesrat hat gestern das Steuerbereinigungsgesetz 1986 verabschiedet, das ab 1. Januar gilt. Im zweiten Teil der Folge werden weitere Details dieses Gesetzes erklärt.

Bessere Abgabenordnung

Nach Paragraph 93 a AO sollen Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten den Finanzamtern nach einer noch zu erlassenden Verordnung mitteilen können, daß ein Steuerpflichtiger Zahlungen erhalten hat, die möglicherweise zur Steuerpflicht führen. Auf die Angabe der Beträge wird verzichtet. Bei fehlerhaften Steuerbescheiden wird die Möglichkeit der "schlichten Ände-rung" ohne Rechtsbehelfsverfahren eingeführt. Bei offenkundigen Fehlern der Finanzverwaltung ist kein förmliches Rechtsbehelfsverfahren notwendig (Paragraph 172 AO).

Jahresausgleich

Die Antragsfrist für den Lohnsteuer-Jahresausgleich wird auf zwei Jahre verlängert.

Vorruhestandsgelder, die bisher steuerpflichtig waren, weil sie mindestens 65 Prozent des früheren Arbeitslohns betrugen, bleiben unab-hängig von dieser Grenze rückwirkend ab 1985 im Rahmen der Freibeträge des Paragraphen 3 Nr. 9 EStG steuerfrei. Die Anderung dient somit der steuerlichen Gleichbehandlung

aller Vorruhestandsgeldempfänger. Mit der Haftung des Entleihers soll erreicht werden, daß der Entleiher für die Lohnsteuer der bei ihm tätigen Leiharbeitnehmer in Anspruch genommen werden kann.

Unternehmensrecht

 Kennzeichnungspflicht für Werbeträger (Paragraph 4 Abs. 5 Nr. t

EStG): Nach den bisherigen Regelungen über den Betriebsausgabenabzug durften Geschenke an betriebstremde Personen den Gewinn nur mindern, wenn das Geschenk dauerhaft und leicht erkennbar als sogenannter Werbeträger gekennzeichnet war und wenn die Kosten mit Blick auf den einzelnen Empfänger nicht mehr als 50 Mark im Wirtschaftsjahr betrugen. Die Kennzeichnungspflicht wurde gestrichen.

 Verankerung der sogenannten Gepräge-Grundsätze (Paragraph 15 Abs. 3. Paragraph 52 Abs. 20 b EStG): Die Gepräge-Grundsätze sind jetzt gesetzlich verankert. Das Erfordemis dazu ergah sich aus einem Beschluß des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom Juni 1984. Danach sollen abweichend von einer langjährigen Rechtsprechung - die Gesellschafter einer Personengesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG auch dann keine Einkunfte aus Gewerbebetrieb erzielen, wenn die GmbH der KG das Gepräge gibt.

Die neue gesetzliche Regelung verhindert, daß Steuerpflichtige aus der Anderung der Rechtsprechung einseitig Vorteile in Anspruch nehmen: insbesondere konnen Geseusc sogenannter Verlustzuweisungsgesellschaften die Steuervorteile aufgrund von Verlustzuweisungen nicht endgültig vereinnahmen. Sie müssen vielmehr wie bisher aufgrund der gewählten Rechtsform spätere Veräu-Berungs- und Aufgabegewinne versteuern. Zur Erreichung dieses Ziels mußte die gesetzliche Regelung mit einer gewissen Rückwirkung verseben werden; auch für den Fall, daß zwischen der Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesfinanzhofs und dem Kahinettsbeschluß disponiert wurde. Dann bleiben Gewinne bei der Einkommensteuer (oder Gewerbesteuer) unberücksichtigt.

(Wird fortgesetzt)

THYSSEN INDUSTRIE / Strukturverbesserung mit verborgenen Früchten

# Auftragssegen wird 1986 noch reicher

JOACHIM GEHLHOFF, Essen Um stolze 35 Prozent hat die Essener Thyssen Industrie AG (TI) ihren Auftragseingang im Thyssen-Kon-zerngeschäftsjahr 1984/85 (30. 9.) gesteigert. Der reiche Auftragssegen nach vorangegangenem Stagnations-jahr läßt dank weltweit guter Investitionsgüterkonjunktur auch im neuen Jahr nicht nach.

Im Gegenteil: Vorstandsvorsitzender Werner Bartels erwartet für diesen größten Verarbeitungsbereich des Thyssenkonzerns, daß der Umsatz (im Berichtsjahr "abrechnungsbedingt" stagnierend) und der Auftragsbestand 1985/86 um jeweils etwa zehn Prozent wachsen. Er widerspricht (ohne eine Planzahl zu verraten) nicht der Deutung, daß man demnach beim Auftragseingang eine noch über diese zehn Prozent hinausgehende weitere Plusrate im Visier Erstmals nach mehreren Jahren

des Strukturwandels zu rentableren Produktionsstätten des weitgespannten TI-Investitionsgütersortiments, der seit Beginn dieses Jahrzehnts das Ausscheren von nahezu 10 000 Arbeitsplätzen hrachte, werde nun auch die Belegschaftszahl ("im In- und Ausland") per saldo um etwa 300 Leute wieder steigen.

Doch die Früchte des Strukturwandels im einst maroden alten Rheinstahl-Konzern reifen vorerst im Verborgenen. Auf dürftige 12.2 (4.3) Mill. DM wird auch für 1984/85 die Netto-Gewinnahführung an die Konzern-

mutter Thyssen AG beschränkt, die gut 90 Prozent von 470 Mill. DM TI-Aktienkapital hält. Bartels von Gelassenheit geprägter Komentar dazu: Ein guter Abschluß werde "im allge-meinen" schlechter dargestellt als ein schlechter Abschluß...

Die Floskel "im allgemeinen" läßt sich mittlerweile nach Thyssens ersten Konzernzahlen auch konkretisieren: Die Mutter kann ihre mit dem Satz von 5 DM vorgeschlagene Dividenden-Rückkehr überreichlich allein aus der Gewinnausschüttung ihrer Massenstahltochter bestreiten und ist dafür auf Gewinnabzug aus ihrem Verarbeitungsbereich überhaupt nicht angewiesen. Soweit letzterer vom TI-Vorstand "selbst verantwortet" wird, schaffte er nun, von außerordentlichen Posten bereinigt. einen "echten" Ertragsumschwung (vor Korperschaftssteuer) von 45 Mill. Vorjahresverlust in 67 Mill. DM Bruttogewinn und einen Anstieg des Cash-flows auf 245 (141) Mill DM.

Eine nochmals deutliche Ertrags besserung erwartet Bartels für 1985/86. Einerseits soll unter den zehn großen TI-Geschäftsbereichen die 1984/85 noch mit 20 (60) Mill DM Verlust in der Schrumpfungskur stekkende Emdener Werft ("Nordseewerke" mit 2421 nach 2856 Beschäf tigten) den Verlust erneut "deutlich" mindern und der zumal im Umwelt schutz (Rauchgasentschwefelung sehr erfolgreiche "Engineering" Be reich (gut 1500 Beschäftigte) nun die ten

Phase seiner "Anlaufverluste" verlas-

Andererseits liegt alles andere, von Europas größtem Gießereipotential über Bergbau- und Verkehrstechnik bis zum Transferstraßenbau für Autoproduzenten und zur Kunststofftechnik ohnehin mit verläßlicher Aufstiegstendenz im Positiven Das macht dem Vorstand auch Lust zur Expansion. Wachsen auf "vertrauten Feldern" will man nun mit Potentialerweiterung zumal im Maschinenbau und im weltweit bei 750 Mill. DM aktueller Umsatzprognose angelangten Bereich "Aufzüge".

Die Expansionslust zielt in offenbar hohem Maß auch auf weiteren Beteiligungseinkauf. Hatte Thyssens TI-Verarbeitungsbereich 1984/85 bei (überreichlich selbstfinanzierten) kargen Sachinvestitionen von 133 Mill DM nur knapp 10 Mill DM Finanzin vestitionen", so prophezeit Bartels für letzteres im neuen Jahr "deutlich" mehr. Was man kauft, wird noch nicht verraten.

| Thyseen Industrie   | 1984/85 | ±'   |
|---------------------|---------|------|
| Umsatz (Mill. DM) • | 5164    | - 0  |
| Auslandsanteil (%)  | 43.2    | (44, |
| Auftragseingang     | 5904    | ÷ 34 |
| Auttragsbestand     | 5360    | + 18 |
| Gesamtleistung      | 5329    | ÷β   |
| Belegschaft.        | 35 469  | - 2  |
| Cash flow           | 203     | - 12 |
| Gewinn vor Steuern  | 37.8    | +1   |
| Gewinnsbilihrung    | 12,2    | +1   |

Allen Unternel den wunschen

ein gesundes, besonders alle einem der füh Unternehmen.



VOLKSWAGEN / Auch 1986 Produktion auf hohem Niveau | MBB / Vor einer Phase mit ganz beachtlichem Wachstumsschub - Umsatzziel für 1990 sind zehn Milliarden Mark

# "Die Besten in Europa"

Die Volkswagen AG, Wolfsburg, rechnet im kommenden Jahr mit einer Beschäftigung, die mindestens auf dem derzeit hohen Niveau bleiben wird. Diese Ansicht vertrat Vorstandsvorsitzender Cari H. Hahn auf einer Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk. Nach den Worten Hahns beginnt VW das neue

Jahr mit einer weltweit arbeitstäglichen Produktion von etwa 11 000 Fahrzeugen, gut 1000 mehr als vor Jahresfrist. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden dafür sprechen daß "Dampf auf dem Kessel bleibt". Deshalb sei er überzeugt, daß "auch 1986 wieder ein gutes Jahr für Volkswagen und Audi wird".

Schätzungen gehen für 1986 in der Bundesrepublik von einem Pkw-Gesamtmarkt von 2,6 nach 2,4 Mill. Einheiten aus. Dieses günstige Umfeld müsse VW nutzen, um die Weichen für eine gesicherte Zukunft zu stellen. Hahn verwies auf die technischen Kapazitätsgrenzen, die im ersten Halbiahr 1986 lediglich den Ersatz ausscheidender Mitarbeiter zuließen. In der zweiten Jahreshälfte aber werde die weitere Aufstockung der Beschäftigtenzahl, bedingt durch die

Samstagen, geprüft.

Der Vorsitzende des VW-Gesamt-betriebsrats, Siegfried Ehlers, wür-digte die Arbeit des Vorstands im zu Ende gehenden Jahr. Trotz der derzeit guten Situation gibt es nach Eh-lers Ansicht aber einige Unsicher-heitsfaktoren. Dazu gehöre vor allem

die Absicht der Bundesregierung, den "Streikparagraphen" des Arbeitsförderungsgesetzes zu ändern. Nummehr seien die Abgeordneten des Bundestages gefordert. In seiner Ei-genschaft als Vorstandsmitglied der IG Metall verspreche er der Regie-

ist in diesem Jahr vor allem der Ver-

brauch von Dieselkraftstoff (plus 5,5

Prozent) und leichtem Heizol (phis

sechs Prozent). Abgenommen hat da-

gegen der Absatz von Vergaserkraft-stoff (minus 1,2 Prozent) sowie schwerem Heizöl (minus acht Pro-

Da der Mineralölbedarf nach An-

sicht der Shell auch in den kommen-

den Jahren weiter sinken wird - von

103 Millionen Tonnen 1985 auf 89 bis

83 Millionen Tonnen im Jahre 2000 -,

sei auch ein weiterer Abbau der Raffi-

neriekanszitäten unumgänglich. Für

die Shell-Raffinerie Harburg gibt es

nach den Worten Herkströters \_keine

Am internationalen Rohölmarkt

zeigt der Preistrend nach Ansicht des

Shell-Chefs wohl eher nach unten. An

einen Preiskollaps glaubt er jedoch

negativen Plane.

DEUTSCHE SHELL / Mineralölbedarf wird sinken

### Höheres Ergebnis erwartet nen Rückgang im Mineralölver-brauch von zwei Prozent. Gestiegen

dpa/VWD, Hamburg Die deutsche Mineralölindusrie wird nach vielen Jahren mit hohen Verlusten 1985 in Verarbeitung und Vertrieb weitaus besser abschließen. Auch die Deutsche Shell AG, Hamburg, rechnet damit, in diesem Be-

reich ein günstigeres Ergebnis zu erzielen. Darauf wies der neue Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Cornelius A.J. Herkströter, gestern in Hamburg hin. Ob die Shell in Verarbeitung und Vertrieb 1985 allerdings Gewinne machen werde, sei zur Zeit noch nicht ganz zu übersehen. Mengenmäßig hat sich die Shell

auf einen weiter schrumpfenden Mineralölmarkt in der Bundesrepublik eingestellt. Der leichte Anstieg des Absatzes um rund zwei Prozent in diesem Jahr sei witterungs- und konjunkturbedingt und werde sich im nächsten Jahr kaum wiederholen. Das Unternehmen erwartet für 1986 auf dem deutschen Markt wieder ei-

Im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern in Europa dürfte VW am besten abgeschnitten haben, meinte der VW-Chef. Außerhalb Europas aber würden "andere Maßstäbe an das Verhältnis Umsatz/Gewinn gelegt und auch erreicht". Dies gelte in den USA ebenso wie in Japan. Gewinne von bis zu 15 Mrd. DM pro Unternehmen seien dort nicht ungewöhnlich.

der sinkende Dollar-Kurs, der die Chancen im Amerika-Geschäft schmälere, und der immer härtere weltweite Konkurrenzkampf. In scharfer Form kritisierte Ehlers

rung \_einen heißen Winter".

#### Ruhrkohle unter Anpassungsdruck

Wer Hanns Arndt Vogels, den Vor-

sitzenden der Geschäftsführung der

Minchener MBB Messerschmitt-

Bölkow-Biohm GmbH kennt, der

weiß, daß er sich kaum mit Übernah-

meabsichten wird anfreunden kön-

nen, wenn - wie in jüngster Zeit mit

BMW in Zusammenhang gebracht -sein Unternehmen davon betroffen

ist. Entsprechend kühl fällt seine Re-

aktion aux "Es scheint en vogue zu

sein, daß Automobilkonzerne (Dairn-

ler-Benz/Dornier, General Motors/

Hughes Aircraft) in die Luft- und

Raumfahrtindustrie einsteigen. Ich

habe aber auch in den USA noch

nicht erkennen können, was dies der

Luft- und Raumfahrtindustrie an

Doch daß gegen diesen in Gang

gekommenen Konzentrationsprozeß

ein Einzelner nur wenig ausrichten

kann, scheint ihm bewußt zu sein.

Seine Abwehrstrategie mündet daher

fast folgerichtig in einem Appell an

die Branche: "Aufgrund dieser neuen

Wettbewerbslandschaft müssen wir

uns im Luftfahrt-, Raumfahrt- und

Verteidigungsbereich in Europa noch

enger mit unseren Partnern Aeritalia,

Aérospatiale, British Aerospace, Ca-

Nutzen gebracht hat."

Die Ruhrkohle AG, Essen, wird 1985 ihre Förderung gegenüber 1984 um voraussichtlich vier Prozent auf 58.5 Mill. Tonnen steigern. Obwohl der Absatz um drei Prozent auf 60,5 Mill. Tonnen zurückgehen dürfte, be-deutet dies einen Abbau der Halden um weitere zwei Mill. auf etwa sieben Mill. Tonnen. In einem gestern veröffentlichten Lagebericht weist die Unternehmensleitung darauf hin, daß die Erlöslage schwieriger geworden" sei. Der Anpassungsdruck halte an. Die Belegschaft wurde weiter um rund 2500 auf jetzt knapp 114 000 abgebaut. Für 1986 erwartet die Unternehmensleitung wieder einen leichten Absatzrückgang und anhaltende Erlösprobleme. Die Anpassung der Förderkapazität an das angestrebte Volumen von 55 Mill. Tonnen soll fortgesetzt, die Beschäftigtenzahl auf unter 112 000 gesenkt werden. Die geplanten Investitionen dienen in erster Linie weiterer Rationalisierung.

Es gibt bessere Partner als einen Autokonzern sa, Thomson und Matra zusam-

menschließen." Und wenn denn schon MBB einen neuen Mehrheitsgesellschafter bekommen soll, dann sollte es nach Ansicht Vogels eher ein industrieller Partner sein, der Synergieeffekte für beide Seiten bieten kann. Und da gibt es "gewiß bessere Branchen als die Automobilindustrie". Zumal man bei MBB für die Zukunft große Chancen sehe, intelligente Produkte an die Kfz-Branche verkaufen zu können. Wenn aber dann, so Vogels, MBB "an der Leine eines Pkw-Herstellers liegt, kann ich mir schlecht vorstellen, solche Produkte beispielsweise noch an VW oder Daimler verkaufen zu kön-

Welche Lösung er bevorzugen würde, läßt Vogels dabei vollkommen offen. Wobei er aber durchaus zugesteht, daß ein solcher Fleckerlteppich wie der derzeitige MBB-Gesellschafterkreis "auf Dauer nicht wünschenswert" ist; doch auch unter den gegebenen Umständen ganz offenbar keine Gefahr ist, die MBB in der künftigen Geschäftsentwicklung hinderlich sein könnte. Insgesamt ist der Konzern, so Vogels, "für die kommenden Jahre gut gerüstet".

#### Rückzug des Landes bei German Oil

Das Land Niedersachsen, das im Mai 1985 mit Blick auf die von Mobil Oil stillgelegte Wilhelmhavener Raffinerie die German Oil GmbH ins Leben gerufen hatte, wird dieses Engagement Mitte Januar beenden. Entsprechende Meldungen sind jetzt aus Regierungskreisen in Hannover bestätigt worden. Am Stammkapital von German Oil (2 Mill. DM) ist das Land direkt mit 45 Prozent und über die Norddeutsche Landesbank mit 20 Prozent beteiligt. Die restlichen 35 Prozent hält die Hamburger Ölhandelsgesellschaft Marimpex. Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel hatte von Beginn an die Landesbeteiligung als vorübergehend be-zeichnet und eine unternehmerische Tätigkeit des Landes ausgeschlossen. Mit dem Ausstieg soll offenbar der Entscheidungsprozeß der Beteiligten forciert werden. Nach wie vor geht es darum, die Raffinerie wieder in Be-

Und da hat man sich nach einem recht zufriedenstellenden" Jahr 1985, das ein Umsatzwachstum von rund 8,8 Prozent auf etwa 6,2 Mrd. DM bringen wird, einiges vorgenommen. MBB tritt jetzt, so Vogels, "in eine Phase beachtlichen Wachstums ein, wobei ein steiler Anstieg 1987

beginnt". So soll gegen Ende dieses Jahrzehnts die Umsatzmarke von 10 Mrd. DM überschritten werden. Motor dieses Wachstumsschubs von über 70 Prozent sollen in erster Linie verstärkte Entwicklungsaktivitäten in praktisch allen Unternehmensgruppen sein. So wird beispielsweise nach Anga-ben von Vogels der Unternehmensbe-

reich Transport- und Verkehrsflugzeuge 1986 erstmals ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielen. Und wenn es dann noch gelinge, die neuen Airbusprojekte TA 11 und TA 9 in die Entwicklung zu bringen, könne man der Zukunft noch zuversichtlicher entgegensehen. Der Beschluß dazu müßte allerdings spätestens im Frühjahr 1986 fallen. Ein beispielloser Erfolg sei schon jetzt die geplante A 320, von der "vom Reißbrett weg" bereits 120 Stück verkauft und 130 Optionen hereingeholt worden seien. Ahnlich

#### Jet Air stellt Flugbetrieb ein

Die Charterfluggesellschaft Jet Air AG ist wirtschaftlich offensichtlich am Ende. Vorstandssprecher Wolfgang Jünger erklärte der Nachrichtenagentur Reuter, Jet Air habe aus wirtschaftlichen Gründen den Flugbetrieb einstellen müssen. Passagie re, die mit der Jet Air ins Ausland geflogen seien, würden von anderen Fluggesellschaften im Rahmen eines

Soldidarahkommens zurückgeflogen. Jet Air hatte ihren Flugbetrieb im August 1984 mit zwei Maschinen vom Typ Boeing 727 aufgenommen und vor allem Passagiere aus dem süddeutschen Raum in die klassischen Urlaubsländer am Mittelmeer geflogen. Für das erste Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft nach eigenen Anga-ben einen Gewinn von 0,24 Mill. DM ausgewiesen. Bei der Bilanzpressekonferenz im Juni hatten Sprecher des Unternehmens (1400 Aktionäre) noch angekündigt, die Gesellschaft wolle Ende des Jahres an die Börse.

positive Aspekte zeige auch das Fok-

ker-Programm. In der Unternehmensgruppe Raumfahrt, die 1990 auf einen Umsatz von fast 2.8 (beute 1.9) Mrd. DM kommen soll, habe man mit der Spacelab-D1-Mission das Tor zur kommerziellen Nutzung von Raumlabors aufgestoßen. Und mit der neuen europäischen Trägerrakete Ariane V werde es möglich, die Autonomie Europas im Weltraum zu erhalten und zu festigen. Ein drittes Bein könne dann das Projekt "Hermes" werden, mit dem auch die Weichen für Zukunftstechnologien in der zivilen und militärischen Flugzeugindustrie für das nächste Jahrhundert gestellt würden.

Benordnung von 30 Prozent. Außerst zuversichtlich beurteilte Vogels auch alle MBB-Aktivitäten in der Wehrtechnik und Luftabwehr. So sei man eine "erste europäische Adresse\* für die Mitwirkung beim SDI- und Eureka-Programm. Beim Jäger 90 beginne die Entwicklungsphase voraussichtlich Mitte 1986. Und ebenso werde eine ganze Palette neuer Entwicklungen zur Zukunftssicherung beitragen.

MBB bemübe sich gegenwärtig um eine deutsche Beteiligung in der Grö-

#### Weiter auf Expansionskurs

Die Berliner Elektro-Beteiligungen AG, Berlin, bleibt auf Expansionskurs. Im November hat die Holding den Kreis ihrer Beteiligungen um 2 weitere Unternehmen auf jetzt 11 erhöht. Neu hinzugekommen sind die Aldu Alarmsysteme GmbH in Berlin (70 Prozent Anteil) und die System Union Automatisierungstechnik Berlin GmbH (40,45 Prozent). Diese Beteiligungen sind, wie es in einer Mitteilung heißt, teilweise aus Bankkrediten finanziert worden, die durch eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 10:1 im Januar 1986 abgelöst werden sollen. Der Bezugskurs wurde mit 230 DM festgesetzt; die Bezugsfrist liegt in der zweiten Januarhälfte. Nach der Transaktion verfügt die Holding über 11 Mill. DM Kapital. Im Geschäftsjahr 1985 wird der Gewinn der Berliner Elektro "nicht unwesentlich" steigen. Die angekündigte Dividende von 12,50 DM für die Vorzugs- und 11,50 DM für die Stammaktie sei gesichert. Prozent.

**DEUTSCHER WEIN** 

# Menge klein, Preise gut

Mit nur 5,5 Millionen Hektolitern (hl) liegt die deutsche Weinernte 1985. wie der Deutsche Weinbauverband, Bonn, jetzt bekannt giht, fast um die Hälfte unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Dafür sind die Qualitäten relativ gut: 35 Prozent werden vermutlich als Qualitätswein, 35 Prozent als Kabinettswein und 25 Prozent als Spätlese (oder noch höhere Prädikate) auf den Markt kommen. In den beiden größten Anbaugebieten Rheinpfalz und Rheinhessen stiecon die Erzeugerpreise von Januar

DekaDespa-Info Nr. 12 DespaFonds\* beteiligt Sie an ertragreichen kommerziellen hmmobilien im ganzen Bundesgebiet.

Auch unter steuerlichen Gesichtspunkten ist dieser SparkassenFonds eine inleressante Erganzung Ihrer Vermögensanlage.

Mehr über DespaFonds erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Despa\*

1984 his Dezember 1985 fast auf das Doppelte, bedingt vor allem durch die beiden geringen Ernten. An der Mosel dagegen, wo die Erntemenge 1985 durch die frosthärteren Rebsorten sogar leicht über dem Durchschnitt liegt, blieben die Erzeugerpreise fast unverändert. So kommt es, daß zur Zeit zum ersten Mal in der deutschen Weingeschichte für einen hl Müller-Thurgau aus der südlichen Pfalz mit 210 Mark mehr bezahlt wird als für einen Moselriesling aus dem Bereich Bernkastel (160 Mark).

Beim Absatz rechnet der Deutsche Weinbauverband mit etwa 10 Prozent Rückgang für 1985. In den Monaten Juli, August und September betrug das Absatzminus allerdings wegen des Diglykol-Skandals in bestimmten Regionen und Absatzzweigen um 50

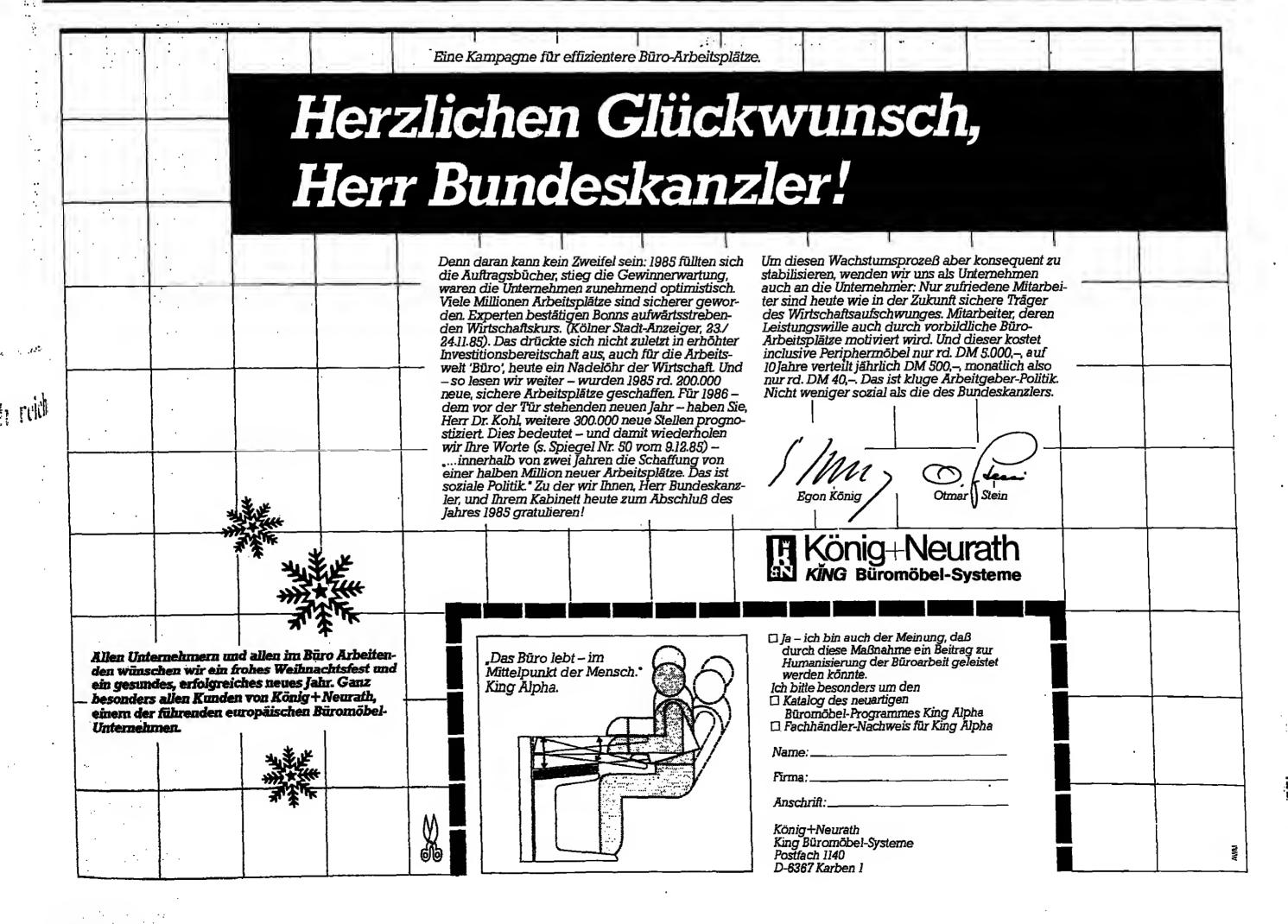

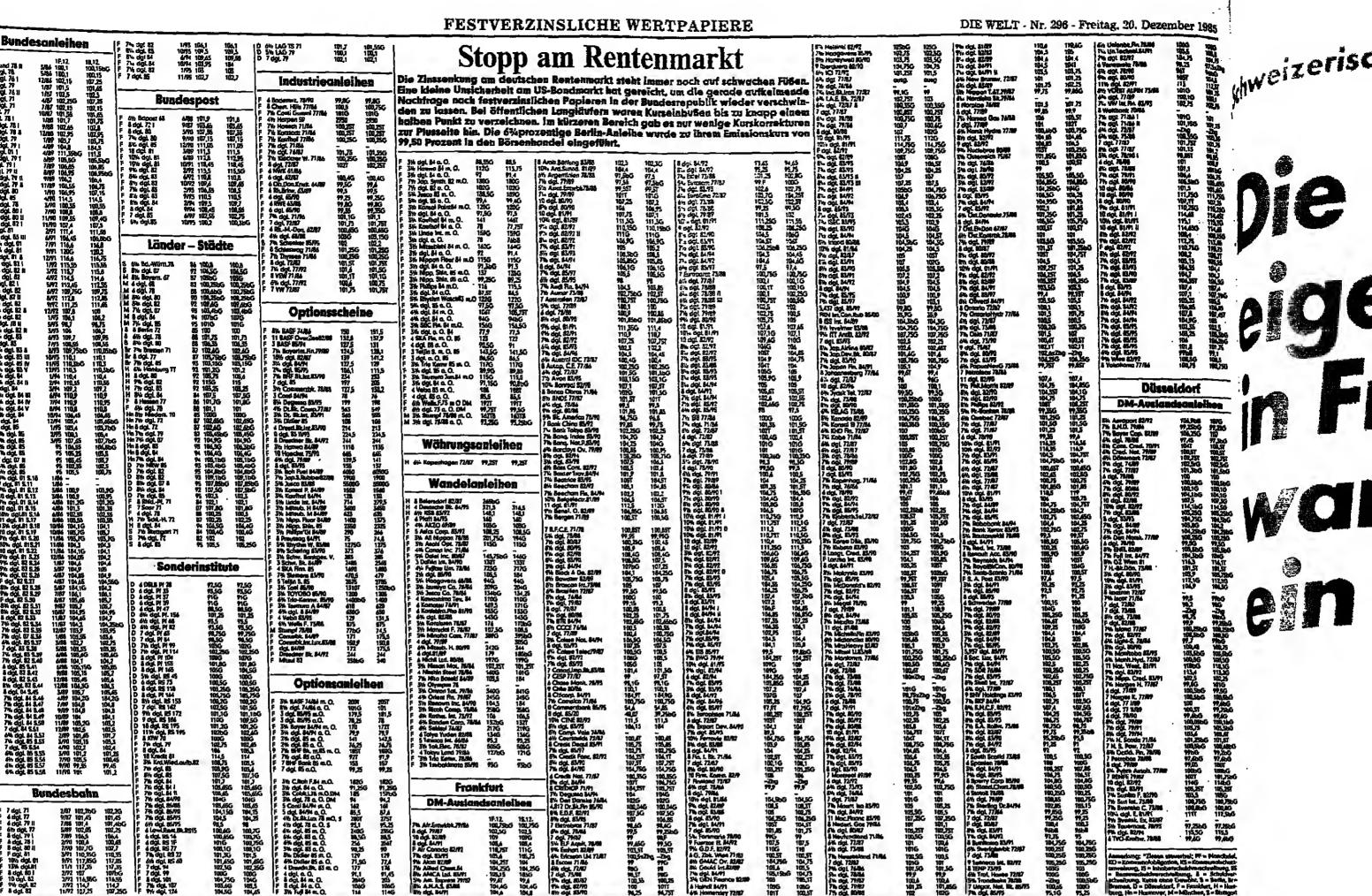

#### FINANZANZEIGEN

18.12. 100,75G 102.5 109G 105,4 111-G 105,25 104 104,25G 104,45 104,45 104,45

# Das Geschäftsjahr 1984 der Kölnischen Rück.

| ktwo Zusan                                                                                                           | mengefaßte i     | mengefaßte Bilanz zum 31.12.1984                                         |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|                                                                                                                      | DM               | <del></del>                                                              | DN            |  |  |  |
| rundstücke und grundstücksgleiche Rochte                                                                             | 49.125.007       | Grundkapital                                                             | A0.000,000    |  |  |  |
| ypotheken-, Grundschuld- and Rentenschuldforderungen                                                                 | 14,222,680       | Gesetzhehe Rigidage                                                      | 25,000,000    |  |  |  |
| larnensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und                                                            |                  | Free Ruckage,                                                            | 39,500,000    |  |  |  |
| Aarlehen                                                                                                             | 526,143,600      | Free Sonderrücklage                                                      | 41.630.000    |  |  |  |
| chuldbuchforderungen gegen den Bund und die Länder                                                                   | 5.208.217        | Sonderposten mit Rücklageanteil                                          | 833,363       |  |  |  |
| leteiligungen<br>Vertpapiere und Anteile, soweit sie nicht zu anderen                                                | 70.025.907       | Pauschalwertbenchtigungen                                                | 3 146 93      |  |  |  |
| Vertpapiere und Anteile, Sowert sie nicht zu anderen                                                                 |                  | Bertragsüberträge                                                        | 309 273 438   |  |  |  |
| ostengehören                                                                                                         | 641.635.286      | Deckungsrückstellung.                                                    | 1,068 495 908 |  |  |  |
| ostengehören<br>estgelder, Tormingelder und Sparemlagen ber                                                          |                  | Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle              | 1.169.771.48  |  |  |  |
| vedunslauen                                                                                                          | 46.819.776       | Schwankungsnickstething                                                  | 32.894.39     |  |  |  |
| Depollerderungen aus dem in Rückdeckung übernommenori                                                                |                  | Schwankungsrückstellung Sonstige versicherungstechnische flückstellungen | 7.819.00      |  |  |  |
| (etsicherungsgeschält)                                                                                               | 1 533 894,487    | Depotverbindichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen                   | 7.413.00      |  |  |  |
| Abrechnungsforderungen aus dem flückversicherungsgeschaft                                                            | 172,737,987      | Versicherungsgesichlift                                                  | 123,963,825   |  |  |  |
| Burnebs- und Geschältsausstattung                                                                                    | 5.594.122        | Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem                                     | 120.303,04    |  |  |  |
| Nassenbestand Bundesbank- und Postgroguthaben                                                                        | 32,916           | Rückversicherungsgeschäft                                                | 214,632 387   |  |  |  |
| Kassenbestand Bundesbank- und Postgroguthaben<br>Laufende Guthaben bei Kreditinstituten                              | 18.881.127       | Nichtversicherungsrechnische Rückstellungen                              | 53 197 98     |  |  |  |
| Instand Mietlorderungen                                                                                              | 35 925 146       | Sonstige Passiva                                                         | 4 030.34      |  |  |  |
| Ems- und Mietlorderungen<br>Sonstige Aktiva                                                                          | 11 536,773       | Bilanzgewinn                                                             | 7.222.18      |  |  |  |
|                                                                                                                      | 2 4 22 2 24 2 22 |                                                                          |               |  |  |  |
|                                                                                                                      | 3 137.781 231    |                                                                          | 3.137 781 23  |  |  |  |
| Die Brutto-Seitragseinnahmen 1984 betragen in den Sparten                                                            |                  | Gewinnverwendung:                                                        |               |  |  |  |
| Lobers-Versicherung                                                                                                  | 330,228 535      | 18% Dradende auf das eingezahlte                                         |               |  |  |  |
| Lebers-Versicherung<br>Augemeine Unlas-Versicherung<br>Augemeine Haltplischi-Versicherung                            | 35 426.156       | Aktienkapital von 40 Milionen DM                                         | 7,200,00      |  |  |  |
| Altermone Mattellicht Versichening                                                                                   | 135.097.438      | Gewinivortrag                                                            | 22,16         |  |  |  |
| Kralılahit-Versicherung                                                                                              | 317.409.178      |                                                                          |               |  |  |  |
| Lutrianni-Versicherung                                                                                               | 9.331.104        |                                                                          |               |  |  |  |
| Transport-Versicherung .                                                                                             | 83.648.137       |                                                                          |               |  |  |  |
| react Versicherung                                                                                                   | 361.701.278      |                                                                          |               |  |  |  |
| Kalitahri Versicherung Lurtignti-Versicherung Transport Versicherung Feuer Versicherung Sanstige Versicherungszweige | 175 648 395      |                                                                          |               |  |  |  |
|                                                                                                                      | 1 448 490 219    |                                                                          | 7.222,16      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                  |                                                                          |               |  |  |  |

Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Köln





Kranke kommen zum Krankenhaus, werden dort kostenaufwendig behandelt, kehren in ihr Dorf zurück, erkranken erneut, weil es an sauberem Wasser fehlt,
an Wissen um die Ursachen von Erkrankungen,
Wir drehen uns im Kreis. Krankheiten werden
immer wieder auf die gleiche Weise behandelt
Vorbeugende Maßnahmen wären besser. Misereor unterstützt in Indien die Ausbildung von Gesundheitshelfern. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern versuchen sie, den Krankheiten vorzubeugen. Wirkungsvolle Hilfe auf breiter Basis. + + + + Spendenkonto: 556 Stadtsparkasse Aachen

556-505 Postgiroamt Köln Aktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt

Vorrête und nicht

Andere aktivierte Eigenfeistungen

Übrige Erträge

Kurz- und mittetfristig

# Unbequem

Frankfurt am Main Zusammengefaßter Jahresabschiuß

TOM

173 852

110 357

13 633

39 553

95 028

432 918

160 250

B7 684

72 588

Vortehr.

157 261

30. 6. 85

110 776

362

13 687

48 000

102884

457 249

Gewinn-und-Verlust-Rechnung vom 1.

+899 174 515 +2 068 159 329

3 467 33 147 4 318 32 272

704 175 219

100 273

74 845

108 093

esanzeiger Nr. 235 veröffentlicht. Er wurde von der Rheitiec allschen Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesei 1 - Steuerberatungsgeseilschaft, Essen, geprüft, die den une

173 518

TDM

Die WELT war Adenauer unbequem, Erhard. Kiesinger und Brandt. Sie ist der heutigen Regierung unbequem und wird es der nächsten sein. Und sie ist auch unbequem für ihre Leser. Gerade das macht sie so anregend für Menschen, die geistige Auseinandersetzungen lieben. Probieren Sie's aus.



Tel. 8 38 / 3 22 21 67

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahi

30, 8, 85

TDM

80 000

55 199

127 530

50 549

78 863

12 681

34 347

18 080

457 249

32 354

11 094

14 937

Vorjahr

TOM

80 000

50 460

118 105

49 298

73 909 12 102

32 779

16 265

432 818

Vorjahr TDM

36 303

10 675

26 509 11 773

14 736

85 278 22 890 84 874

20 184

20 265

4 000

18 265

22 8 15

23 060

5 000

18 080

...damit Sie noch viel mehr Ski-Spaß haben.

Aus dem Januar-Heft:

Test: Langlauf-Ski Die Wachs-Renner LL-Schuhe plus

Bindungen Viele Normen machen ratios Alpenpässe

Der schnellste Weg zur Piste Modisch-warmes

Kunststoff zum Kuscheln Alpen-Special



Joshhamman and a ch generalist eknem in 38 Clindern at Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG eröffnet:

# Die Gründung einer eigenen Tochterbank in Frankfurt am Main war für uns ein logischer Schritt.

«Sie ist die Fortsetzung unserer jahrzehntelangen, guten Beziehungen zu Unternehmungen, Banken und anderen Geschäftsfreunden in der Bundesrepublik.

Die große und weiter wachsende internationale Bedeutung der deutschen Währung und des Finanzplatzes Frankfurt haben uns zu diesem Schritt bewogen.

Mit der eigenen Gründung einer Schweizer Bank nach deutschem Recht setzen wir einen neuen dynamischen Akzent in das Landschaftsbild des Finanzplatzes Frankfurt.

Unsere Dienstleistungen in der Bundesrepublik werden dank der Präsenz in Frankfurt noch vielseitiger und noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sein.»

Dr. Francis Christe Generaldirektor, Schweizerischer Bankverein Vorsitzender des Aufsichtsrates, Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG

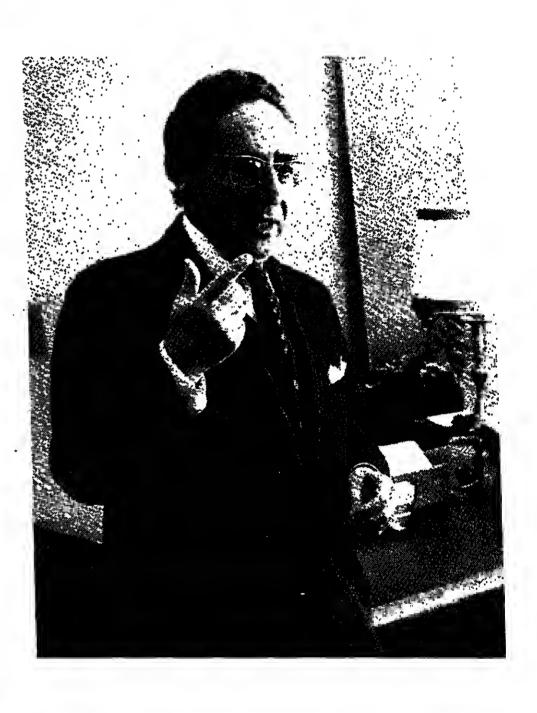



# Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG

Ulmenstraße 30 **6000 Frankfurt am Main 1** Telefon: (069) 714 01-0 Telex: 415 252-0

Telegramm: swisbank

The key Swiss bank

|                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                 | <u></u>                                                                                                                                                            | OMOLIN CITE                                                                                 | TIZZZI IX I II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIE HELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. 200 - 1101113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise – To                                                                                                                    | ermine                                       | Wolle, Fasera, Kavtschyk                                                                                        | NE-Metalle                                                                                                                                                         | (AUPPER (c/lb) 16.12.                                                                       | Devisenterminmorkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sundame hetsbriefe (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tradeut vom 1. Jen. 1916 cm, Zinsstoffel<br>Klammern Zvischenrendien in Prosent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renditen und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fester schlossen zur Wochenmitte<br>Silbernotierungen an der New                                                                    | Yorker Comex.                                | Kontr.Nr2 12.17. 12.1                                                                                           | (DM je 100 kg) 19,12 12.12.                                                                                                                                        | Dez 62,80<br>Jon 62,90<br>Mort 63,14<br>Med 63,75<br>Juli 64,85<br>Sept. 64,25<br>Dez 64,66 | 43.55 Aufgrund einer gedingen Dollar-Zinserhöhung<br>43.70 Abecklögt am 19. 12. gegen D-Mark etwan höhe<br>44.20 1 Honat 3 Monate<br>45.00 Dollar/DM 87.845 25.1.03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of the jewelige season generality of the jewelige season generality (4,70) – 5,50 (4,73) – 6,6 (4,70) Ausgabe 1986/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tinsicut vom 1. Jen. 1936 cm, Zinsstoffel<br>Klammern Zwischenrenedhen in Process<br>terioneri: Auspoten 1986/r (typ A) 4,00<br>30 (5.13) – 7,00 (5.56) – 7,50 (5.70) – 8,00<br>7,70 (5.77) – 8,00 (6.32) – 8,00 (6.34)<br>7,30 (5.77) – 8,00 (6.32) – 8,00 (6.34)<br>1 des Bandes (Bucchen in Prosect; 1<br>Bundesehligerienen (Auspotebech-<br>ies 4,55 (6.87) 9,00 (8.90) etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Locked Received Colonian provides bel Received States on National Physics of The Colonian and Colonian Physics of The Colonian and Colo |
| Kaffee zu kräftigen Gewinnen ka                                                                                                     | Mährend es bei                               | Mos 61,44 61,<br>Juli 58,60 58                                                                                  | 00 DEL-Nest. 358,68-561,75 357,51-360,55                                                                                                                           | Juli 64,05<br>Sept. 64,29                                                                   | 64.50 Dollar/DM 675-845 285-195<br>64.70 Prons/Dollar 8,46-0.44 23-13-130<br>64.70 Phons/DM 2,85-1,46 6,85-5,46<br>55,20 Phons/DM 2,85-1,46 6,85-5,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Monote (5.70) Ausgebie 1966<br>5.98-2.78 (5.16) - 7.02 (5.62) -<br>7.42-5.8 (7.62) -<br>7.24-11.2 Solve 4.20, 2 Solve 5.05.<br>122-112 gungen in Prosent; 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Bandes (Respites in Prosect): 1<br>Bundeschligstiesen (Ausgebebedin-<br>ins 4,25 , Koss 97,80 , Rendite 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 495 (498) 100,1 101,0 101,0 102,0 103,6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kao schwächer.                                                                                                                      | •                                            | Okt. 51,30 50,7<br>Det 49,25 43,1<br>More 49,75 49,2                                                            | 105,50-104,50 104,50-107,50                                                                                                                                        | Umsatz 8106                                                                                 | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 5.35 (3.37) 77.5 100.4 102.8 105.5 108.7 1 3 3.85 (3.85) 77.5 100.4 102.8 105.3 108.8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Getreide/Getreideprodukte Öie, Fette,                                                                                               | Tierprodukte                                 | KAUTSCHUK New York (c/lb)<br>Handlerpreis Icco RSS-1                                                            | - ALUMINIUM für Lahtzwedse (VAW)<br>Rundts. 455,00-458,50 455,00-458,50<br>Vorz.dr. 464,90-464,90 464,90-464,50                                                    |                                                                                             | Geldenrifelitze im Honolei seter Bontes om t<br>geld 4,50-4,60 Prosent Monotegeld 4,75-4,90 Pros<br>rotegeld 4,75-4,85 Prosent, FISCR 3 Mon, 4,85 Pro<br>18,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,12.: Toges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 453 (453) 77.7 94.5 101.8 106.1 110.9 1 6 444 (443) 71.7 94.5 101.9 105.9 171.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WEIZEN Chicogo (c/bush) ERDNUSSÓL Mer<br>18.12. 17.12. Südstaaten fab<br>Dez 340 00 345 50                                          | Werk                                         | #0,25 #0,1<br>WOLLE Loades (Neus). c/kg) = Krauzz                                                               | Vazzdr. 44,90-44,90 44,90,464,90<br>" Auf Grundlage der Meldungen liner häch-<br>sten und niedrigsten Kaufpreise durch 15<br>Kupferverarbeiter und Kupferbeisteßer | 19.12.<br>mitt Kosse 750.00-757.00 746.0                                                    | 18.12. 4,90 Prozent.<br>747,00 Prozent.<br>747,00 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Destricte Destri | Profe Dates 19,12.85 In %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 497 (493) 88,0 95,9 180,1 105,9 112,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marz 338.00 344.25<br>Mol 320.00 525.50                                                                                             | 18,12. 17,12.<br>35,50 35,00                 | Mai 525-530                                                                                                     | 41                                                                                                                                                                 | BLE (E/1)                                                                                   | 747.00 Privopalisheritatus can 17.12. 10 bis 27 Togs: 177.00 Prozent; und 50 bis 90 Togs 3,55 G-3,408 Prozent der Bendesbank can 17.12. 4 Prozent; Londord matt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Distributed FW-Scrik E.49<br>hotz 5,5 Pro-<br>Berl, St. E.54<br>Berl, St. E.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 1.7.95 \$2,689 4,95 192,16 1.7.95 101,255 4,95 100,00 1.7.95 \$3,49 7,00 100,00 22.5.95 54,60 4,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 7,05 (7,01) 85,2 92,7 99,5 106,1 112,1 199 7,28 (7,15) 79,5 88,4 90,2 106,3 115,2 17 Title Rendits wird out der Bosk cittueller Supons berecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WEIZEN Winnipeg (con.S/t) Wheat Board cif. St.L. 1 CW 288.50 287.70                                                                 | est (CAD)                                    | Aug. 512-544<br>Umsatz 26 11                                                                                    | 19.12 12.12                                                                                                                                                        | KUPFER Highergrode (Eft)<br>mits, Kosse 780,00-780,50 977.0                                 | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercianic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 4.6.00 40.07 6.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Die Randbe wird dar der soon de<br>(cc. %) "Aufgrend der Marksesdits errechnese Preise, die von<br>antlich notieren Karsen vergleichborer Papiere obweid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Am Durum 284,44 284,64 SOJAOL Chicage<br>ROGGEN Winnipeg (can.S.t)                                                                  | 21,68 21,98                                  | WOLLE Resbeks (F/kg) Kammz.<br>12.12. 17.11<br>Dez 49,30 49,5<br>Mörz 48,00 48,6                                | MS 58, 1. Veresbeltungsstufe<br>318-322 317-321<br>MS 58, 2. Veresbeltungsstufe<br>357-358 357-358                                                                 | 3 Monate - 1004.50                                                                          | 779,00 Neckigst- and Historius be Handel order<br>1912,01 19.12.85; Redictions chief 143 Uler:<br>1005,00 US-8 DN4<br>7 Moost 8-5% 6%-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ete DSL-Sook 9.765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 977 04 7700 102 34 A.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commercia Sectorio del 10,779 (110,772)  Commercia del Sectorio del 110,779 (110,772)  Perfeciamento finatesimient 732,275 (232,513)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez. 119,50 121,20 Morz<br>Morz 124,20 125,50 Mai                                                                                   | 22.45 22.60                                  | Moi 48,50 48,5<br>3u5 48,00 48,0                                                                                | 0   Ma 00                                                                                                                                                          | KUPFER-Standard<br>milt Kasse 965,00-970,00 965,0<br>3 Monate 972,00-975,00 972,0           | 767.00 3 Monoste 79-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4%-5% 4 | 4% Hbg. Leftsk. A.Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 00 15 PSA 4840 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misgeleik von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HAFER Witmipeg (com S/t) Sept.                                                                                                      | 22,70 22,70<br>22,60 72,15<br>22,10 72,00    | Umentz D<br>Tendenz ruhig                                                                                       | Destsche Alu-Gublegierungen                                                                                                                                        | 3 Monate -                                                                                  | Mitgetailt von Denache Book Compagnie Fit<br>seemburg, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hees, Leibk, 246<br>Hees, Leibk, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 15,8,96 48,40 7,00<br>100,00 1,6,95 53,95 4,74<br>100,00 1,6,00 57,44 7,03<br>100,00 1,6,95 53,47 4,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 17. Det. 7,754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Det. 100,00 100,00   Ion. 104,90 105,00   BAUMWOLISAA<br>Mai 106,00 102,00   Mississippi-Tal fi                                     | ob Werk.                                     | WOLLE Sydney (oustr. c/kg) Merino-Schweizw. Standard 12.12. 17.17                                               | (F)M/300 kg/ 1912 1812                                                                                                                                             | ZRIN (£/t)<br>sritt. £asse casg.<br>3 Monate casg.                                          | Outg. Commerkines one 19.12. (je 100 Mort: Out) - Be<br>0.18,00; Verkout 21,00 DN4 West; Frankfurt: Anlew<br>loant 21,51 DN4 West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hess. Lebk. 248<br>Hess. Lebk. 251<br>of 18,50; Ven. SGZ-Benk 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00 1.6.00 37,44 7,03 100,00 1.6.95 53,47 4,84 100,00 1.7.05 25,47 4,84 100,00 1.7.05 25,48 7,08 100,00 12.4.95 53,38 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commercial Pager 30-59 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HAFER Chicago (c/bush) Dez. 134,50 134,50 SCHMALZ Chicago                                                                           | go (c/lb)                                    | Dez. 570,00-570,00 \$40,00-570,0<br>Morz - 406,00-607,0<br>Mai -                                                | Ullen 211 TALLAS TALLAS                                                                                                                                            | OUEOCSILBER (S/R.)                                                                          | 45-25 Goldenium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West18 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercial Paper 30 Toge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 140,50 141,50 Choise white ho                                                                                                   | 16,00 16,00<br>g.4 % fr. F.                  | Umsatz 0<br>SISAL Landor (S/t) cit eur. Hausthäfen                                                              | 2 Leg 255 570-575 570-575<br>Preise für Abnohme von 1 ble 5 t trai Werk                                                                                            | Energie-Terminkontrakte                                                                     | SS-60 GOIGHUDZOR  'in Frankfurt wurden am 17.12. folgende Goldin petamai (in DM);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124,84 14.2.87 107,35 5,44 (<br>137,81 14.2.90 107,95 5,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAIS Chicago (c/bush) Dez. 750,00 249,75 TALG New York   Marz 249,75 250,00 top white                                               |                                              | 19.12. 12.17<br>EA 689.00 688.0                                                                                 | i Laeimeialle                                                                                                                                                      | HEIZÖL Nr. 2 - New York (c/Gollone)                                                         | Gesetzfiche Zehlmennistel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vertabel West B 505<br>West B 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175,74 3.10,88 100,45 5,23<br>141,85 1.10,97 99,95 6,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificates of Deposit 1 Monot 7 Reposit 2 Monoto 7 Reposit 7 Monoto 7 America 7 Monoto 7 Mo |
| Mol 253,00 254,50 toncy blaich! GERSTE Whatipeg (cort.Sit) vellow more 105                                                          | 13,75 13,75<br>13,50 13,50                   | SEIDE Yokohama (Y/kg) AAA ob Lager<br>18.12. 17.12                                                              | PLATIN 19.12 18.12.<br>(DM/g) 27,20 29,05                                                                                                                          | Febr. 74.80-77.10                                                                           | \$7.12 5 US-Dollar (Indian)** 790,00<br>5-77,25 5 US-Dollar (Liberty) 465,00<br>75 US 1 8 Superior (Liberty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vertizari 1430.20 902.20 644.10 Outerreich 228.25 194.14 240.49 228.29 197.41 122.27 122.44 Indivented Complete Scup Prod Realty 122.27 122.44 Indivented (Deller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00 24,5.95 109,75 4,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 107,60 107,00 Morz 111,60 111,60 SCHWEINE Chica                                                                                | 10,75 10,75                                  | Dez. 12152 1219<br>Jan. 12255 1231                                                                              | 9 GOLD (DM/kg Feingold)<br>6 Bank-Virlpr. 26750 2440                                                                                                               | April 66,70-66,73                                                                           | 7(1.34 1 £ Sovereign Etzebeth B. 189.25<br>45,91 20 belgische Fronten 144,98<br>10 Rubel Tscherwonez 204,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258 55 Oxterreich<br>194,94 Atl. Richfield<br>240,47 Compbell Soup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,12 245,00 111,50 4,91<br>8 100 4,2,92 147,00 11,12<br>\$ 100 21,4,92 148,20 10,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Schatzwechsel 13 Wochen une<br>26 Wochen une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genysmittel Des<br>Feb.<br>April                                                                                                    | 49,05 48,60<br>44,90 45,90                   | KAUTSCHUK London (p/kg)<br>18.12. 17.12<br>Nr.1 loco 57.00-60.00 57.50-60.5                                     | (Contractions Sixtes)                                                                                                                                              | 12.12                                                                                       | 77.12. Krüger Rand, asu 810,00<br>175.50 Mople Leaf 827,25<br>126.50 Platin Noble Man 861,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220,29 Prud Realty<br>957,60<br>902,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 100 18.1.97 <i>40,4</i> 0 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US-Staatsunieline 10 Jahre 7<br>50 Jahre 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KAFFEE New York (G7b) SCHWEINEBAUC                                                                                                  |                                              | Nr.1 loco 57,00-40,00 57,50-40,5<br>Dez. – Jon. – Febr. –                                                       | - RicknPr. 26080 24790<br>verorbalist 25090 27770                                                                                                                  | Febr. 226,75-729,00 229,0                                                                   | Ander Kars countrie Mileson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mest rolgo AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 4.2.96 77,00 13,00<br>100,00 4.2.92 57,50 9,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | US-Diskontsotz 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez. 202,00 205,60 Marz<br>Marz 272,00 207,96 Moi<br>Moi 215,25 311,40                                                              | 63,65 65,60<br>63,75 65,75                   | Tendenz ruhig                                                                                                   | (DM/kg) 26195 25950                                                                                                                                                | Mai 208,00-209,25 199,0                                                                     | 196.50 20 schweiz. Fronten "Vreneit" 144.75<br>196.50 20 fronz. Fronten "Napoléce" 151.75<br>100 četerr. Kronen (Messyllosym) 744.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214,32 Beatrice Foods<br>201,50 Xerox (AA)<br>937 (a. Gelf Oli (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,000 42,000 77,00 13,00<br>100,000 42,972 57,50 9,63<br>100,000 92,972 51,50 11,59<br>400,000 112,972 58,75 9,95<br>100,000 12,975 53,000 9,63<br>100,000 112,974 44,000 40,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Primerate  7  Geldmenge M1  2. Del. 674,1 Med. (+ 5,3 Med.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KAKAO New York (5/1)                                                                                                                | C/lb) 12.12 17.12                            | KAUTSO-FUK Malaysia (mai. c/kg)<br>12.12. 12.17<br>Jan. 188,08-161,00 180,50-161,5                              | DegVictor. 484.20 477.00                                                                                                                                           | BENZIN - New York (c/Gallane)                                                               | 207.25   20 Goldmert   218.50   227.25   22 schwelz, Fronten "Vrenell"   144.75   228.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50   229.50      | 277,59   Repair Co. (AA)   Bestrice Foods   Zeros (AA)   Seros (AA)   Seros (AA)   Seros (AA)   Gen. Bec.(AAA)   Cotesp.Fin (AA)   Pennsy (Ari)   Secrit (AA)   Secrit (AA | 900 00 47 1 DE EZ 00 0 % 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STATE And Indian (Marr York)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mary 2188 2216<br>Mai 2744 7765 Kühe einh, schwe                                                                                    | 60,00 60,00 re River Northern                | Nr. 3 Jan. 171.00-172.00 171.50-172.5                                                                           | 0 vertificated 565,40 498,20                                                                                                                                       | Ion. 18.12.                                                                                 | 73.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118,28 Secre (AA) Philip Morris/A Geo. Bec (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 11,2,94 44,00 10,59 100,00 17,2,94 44,575 9,84 100,00 27,5,94 44,875 9,94 100,00 8,3,95 44,125 9,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | December 120,65 123,<br>Militz 122,40 123,<br>Mitogetalit von Hombiower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Out 2270 2789<br>Umsotz 2356 1635<br>SOJABOHNEN CI                                                                                  | 46,00 46,00 sicomo (c/bush)                  | Nr. 4 Jan. 166,69-167,00 166,59-167,3<br>Tendenz rubig                                                          | Internationale Edelmetalle                                                                                                                                         | Febr. 66,15-66,30<br>April 66,40-66,45                                                      | 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 #425 #025 17% bland [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 400 400 400 AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZUCKER New York (c/lb) Jon.<br>Nr. 11 Jon. 5 10 5 14 Mörz                                                                           | 522,00 525,50 3<br>534,30 536,75             | FUTE London (£/kgt)<br>19,72. 12,12<br>BWC 375 37                                                               | London 19.12. 12.12.                                                                                                                                               | Mai 66,48<br>ROHÔL – New Yeak (\$/Sarrel)                                                   | 11% EEC 99 107 184,75 7 189 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101,5 101,5   86 dg/. 87<br>h.92 101,5 107,5   9 Postbox 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 965 965 96 dal 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,425 101,425 1814 ORIVETTO 77,73 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai 6,34 6,44 ]]uli<br>iuli 6,51 6,58 Aug.                                                                                          | 553,00 554,00 i<br>551,00 552,50 i           | 8WD 350 35<br>87C 375 37                                                                                        | 10.30 323,40 371,10<br>15.00 375,80 370,05<br>28-ick mts. 323,50-324,00 320,30-370,80                                                                              | 18.12.<br>Jan. 24.53 24.1<br>Febr. 25.65-25.80 25.0                                         | 17,12 11 dol. 91 107,125 138,875 6% World 15-26,43 11% dol. 90 199,125 108,875 6% dol. 94 111,875 111,625 7 dol. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,10 100,10 17 Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,75 97,75 94. Crelified 91<br>97 94.5 96.5 11% Crelified 91<br>92 101,25 161,25 11% clgl. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,125 102,075 17,000 19 102,25 103,25 107 187 198,475 198,475 108,25 107 187 198,475 108,25 107,25 107,25 108,25 107,25 108,25 107,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 108,25 |
| hisatz 5987 6580 Mav.                                                                                                               | 536,50 536,00 535,50 534,50                  |                                                                                                                 | ZBrick mit. 323,50-324,00 320,30-320,80<br>Parts (F/1-kg-Barren) 30199 79800                                                                                       | Febr. 25,65-15,81 25,0<br>März 24,71-24,85 24,3<br>April 24,14 23,4<br>Mol 23,76            | 5-26,11 194 edg. 59 111,275 111,25 7 edg. 59 5-24,50 172,55 111,25 111,25 8 edg. 89 111,5 111,25 111,25 8 edg. 89 112,75 111,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25  | B Sveriger 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 182 107.5 187.25 187.05 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 19             | 9 7.5 90.75 9 7.50 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,57 5,62 Dez.                                                                                                                      | 142,00 142,40 [-                             | Erläuterung - Robstoffpreise Mengengsgeben, 1 provousce (Feisunge)                                              | SILBER (p/Feinunze) Leadee<br>Kasse 409,55 404,65<br>3 Mon. 420,55 418,90                                                                                          | ROHOL-SPOTMARKT (S/Barrel)<br>mittlere Preise in NW-Europa – alle f                         | 19% Wid St. 97 194.65 194.15 LECK F<br>19% dpl. 97 194.75 194.25<br>19% dpl. 90 194.25 194.25 9% Alzo 2<br>19% dpl. 90 194.25 197.25 9% Alzo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanc Bonds 10% dgl 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 102,75 102,75 9% December 99<br>102,25 102,25 10% December 99% Decembe          | 1 196,375 196,375 196,375 197, Ratioble, 99 192,475 193,125 196,375 196,375 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 197,125 19 |
| AFFEE Landon (£/1) Robusta Marz<br>12.12. 17.12. Mai<br>on. 2402-2405 2375-2385 Juli                                                |                                              | Mengenangaben. 1 : 18younce (Feinunze)<br>51,1035 g: 160 = 0,4536 kg; 1 R. – 76 WD – (-<br>BTC – (-); BTD – (-) | 12 Mon. 437,40 427,70<br>12 Mon. 454,40 449,90<br>PLATIN (Effeituage)                                                                                              | Arabian Lg. 77,95N                                                                          | 1 1776 dgf. 90 198,689 106,375 976 Atzo 21 17.12. 31 dgf. 99 199,75 197,25 976 Atzo 21 17.12. 31 dgf. 99 199,75 107,25 107,25 98, Addon 17.7,559N 1714 dgf. 99 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 11 1889 10 190,75 106,75 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ungs-Einheiten m EC 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    |
| Abrz 2450-2452 2433-7455 Aug<br>Aoi 2485-2490 2477-2480 Sept.<br>Imsotz 12876 16703                                                 | 146,00 145,50                                | Westd. Metalisatierungen                                                                                        | fr. Marks 231.60 235.00                                                                                                                                            | Forties 25.Aft                                                                              | 27,15 1714 dol. 98 188,25 188 9 dol. 99 25,20 1715 dol. 99 188,25 188,375 198 Portor 25,20 1714 dol. 99 112,75 188,375 198,275 198 Caco 175,20 174 dol. 99 112,75 112,5 112,5 112,5 113,5 175 dol. 99 112,75 112,75 113,5 175 dol. 99 112,75 112,75 113,5 175 dol. 99 112,75 112,75 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5  | 101,25 101,25<br>105 105 106 104 Cop City<br>14 205 105 104 CCA 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.12. 17.11 7% dgl. 75<br>71 99 97 10 Eurosom 97<br>99 97 79 Escullance?<br>46 97 99 11 dgl. 92<br>181 101.5 101.5 8% 598 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104.675 104.375 171% SNC7 94 1704.675 104.475<br>104.675 104.375 17 SNC1 75 100 100<br>105.125 106.125 1875 Sporker(1) 105.675 105.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AKAO toedos (£/t) les: 1695-1700 1700-1705                                                                                          | 12.12 12.12                                  | DM je 100 kg) 19.12. 12.12                                                                                      | L HandsPr. 65,65 65,65                                                                                                                                             |                                                                                             | 25,950 17% dgf, 97 104,25 104 11 80-10 12 104,25 104 11 80-10 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104 | 181 185 185 186 184 CCA 91 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 97 99 11 dgl. 92<br>List 101,5 101,5 89, 238,75<br>34 97 97 98, dgl. 95<br>97 97 189, dgl. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,275 100,275 176.5um/steep#5 100,275 100,175 176,275 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 176,75 17 |
| März 1735-1736 1744-1745 März<br>Mai 1746-1747 1758-1759 Mai                                                                        | 315.50 322.00 A                              | ALUMINIUM: Bests Loadon<br>fd. Mon. 268,88-269,59 262,17-262,39<br>drittl. M. 776,05-277,12 270,77-270,99       |                                                                                                                                                                    | Kartoffein                                                                                  | Furo-Yea San San San San San San San San San Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 1025 1025 ## 508 14<br># 1025 1025 ECU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10% dgl. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.25 105.25 171: Westpool 101.25 101.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (UCKER Landon (£'1) Nr.6                                                                                                            | ek (c/lb) - Westk, fob Werk<br>12.12. 17.12. | SLEI: Basis London                                                                                              | 44 54                                                                                                                                                              | London (£h) 12.12.<br>Febr. 82.30                                                           | 17.12 6% ALCorp 91 107 102 7% Dec.No<br>17.12 5% ADM 28 97 99 10% Berries<br>87.00 7% dgt. 54 104.075 11 dgt. 59 12<br>187 12 102 102 104.075 11 dgt. 59 12<br>124 dgt. 59 122 102 103 104.075 11 dgt. 59 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79 19.5 19.5 19.5 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.12. 17.52. 19% dgt. 90<br>185.5 160,875<br>185,635 104,874<br>195,635 104,874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ## 12.5   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.25   10.2 |
| 18.12, 12.12, 12.12, 14.067, 162.40 164.40 164.40 164.80 164.20-164.60 ERDNUSSÓL Rock-lurg. 169.20-169.00 170,60-171.40 ject. Hert. | redom (S/t)                                  | rd. Mon. 97,87-98,05 98,74-99,16<br>Sritt. M. 180,56-180,74 101,43-101,79                                       | GOLD H & H Ankouf<br>320,30 321,15                                                                                                                                 | April 93.00<br>Mai 99.10<br>Nov. 74                                                         | 87.00 Fix cigs. 54 104.375 104.375 11 cigs. 97 91.80 97.80 104.375 104.375 11 cigs. 97 97.80 17 104.375 104.375 104.375 1726 cigs. 97 97.80 77 99 104.375 104.375 104.375 97 Startings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 190.75 100.75 9h Alift 91<br>102.5 102.5 Ali Hippon 9<br>95 107.5 107.5 9th AVIZ 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107.575 107.25 24. Plaz 27<br>27 27.575 27.575 2 26. Plaz 27<br>187.125 102 24. Ford C.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77.5 77.5 17.60 8 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| urg. 169,29-169,80 170,60-171,40 jegl, Herk,<br>resortz 1031 2043 cif                                                               | 17.12 12.12 870.00 800.00 E                  | NCKE: Bosis London<br>ld. Mon. 1052 20-1053,99 1085,95-1087,74<br>fritt. M. 1084,75-1065,46 1098,50-1100,29     | PLATIN 572,00 585,50                                                                                                                                               | New York (c/lb)                                                                             | - 6% Demonst 99 100,25 100,25 10 dgt 94 17 Door Chean 94 105,35 105,25 11 to dgt 94 104,35 105,25 11 to dgt 94 104,35 105,25 11 to dgt 94 104,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105,35 105, | 9 77 74.5 74.5 10% AL Dhall 10% | 12.52. 17.52. 1115. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 1116. 50. 77. 11             | 104,625 104,425 104,425 100for 0,649704 0,572,991 44,734 44,7244 44,7244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FEFTER Singaper (Straits-Sing, S:100 kg<br>chw. 19.12. 18.12. pegl. Herk, ex Tan                                                    | 550.00 550.00 2                              | INK: Basis London                                                                                               | ProdPr. 475,00 475,00<br>PALLADIUM                                                                                                                                 | 18.12.<br>Mer: 2,12-7,17 2,<br>April 2,15-2,25 2,<br>Mer 2,29                               | 12.12. 4% Gerothendik 97.55 97.55 97.6gt. 95<br>2-2.17 4% digt. 95 98.625 98.625 97.6gt. 95<br>0-2.16 4% digt. 97 100.75 100.75 97.6gt. 95<br>2.26 7% digt. 97 104 164 164 170 digt. 97<br>3.45 6% Feminis 97 100.755 100.755 170 digt. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 99 9 8t.Heik.96<br>102,75 102,75 95 8t.Joh.95<br>101,25 101,25 1094 dgl. 91<br>102,75 102,75 1094 dgl. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77,125<br>9 105,575 105,25<br>102,125 102<br>102,5 102<br>102,5 102,5 102<br>102,5 102,5 102,5 11 in 30<br>102,6 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 | 100,625 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,635 100,63 |
| reiB.Sorow 1892,50 1892,53 cif<br>reiB.Munt, 1102,50 1102,50                                                                        |                                              | Id. Mon. 168,50-169,21 170,68-171,67<br>rod-9v. 169,14 168,44                                                   | ProdPr. 150,00 150,00                                                                                                                                              | Nov. 3,43                                                                                   | 7 B 99" 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1 | 107.25 107.25 107.40 dol. 17 107.40  | 185.5 106.25 11% cig. 19 107.5 11% cig. 19 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5             | 189.25 189.28 189.28 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 18 |
| ORANGENSAFI New York (c/Rb) 18.12. 17.12.                                                                                           | m (ma log vg)                                | 9,9 % ousg. ausg.                                                                                               | Jon. 58420 579.40                                                                                                                                                  | Bauholz                                                                                     | 6% right 94 100,875 190,875 11 Knodet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TO HURS HURS THE BOX TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193.5 102.55 1115.65.7 1115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7 1 115.65.7              | THE THE ME 15 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| on. 120,50 120,00 120,00 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 101 123,75 123,50 01 124,50 124,50 124,25                               |                                              | linn-Preis Penang                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Chicago (S/1000 Board Feet)<br>12.12.<br>Jan. 145.60                                        | 12.12 76 N.Zaucki.99 185 125 11 Lander ST<br>100 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,75 102,75 9% dgt 95<br>105,25 105,25 8% Compli 9<br>10,75 10,75 1075 Coco M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 104.75 104.75 9% Mot 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184,5 184,5 184,5 185 15,309 15,3077 183,125 197,75 197,75 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 1 |
| oli 124,50 124,25                                                                                                                   | (S/t) - Kanada Nr. 1                         |                                                                                                                 | Sept. 609,50 602,90<br>Dez 617,38 610,30                                                                                                                           | MGrz 151.00-150.70 155.30                                                                   | 10.10. 78 N. Zancki, 19 185 103 8 Linear RF 195. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 102.25 102.25 11% statistics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 104,75 106,75 9% Motorer?<br>1 186,75 108,625 8% Motorer?<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97 98.875 Eac 140.025 159.801<br>99.875 106 Felk AJ74J 4JR419<br>97.25 97.25 Ven 176.855 176.154<br>188,5 101,25 Druchme 130,243 130,989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and and lot                                                                                                                         | 256,00 256,75                                | амд. амд.                                                                                                       | (Umsortz 25000 20000)                                                                                                                                              | 3us 160,70-160,30                                                                           | 162,60   6% Proctor 92 102,625 102,625 19 Met. Chies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175 101 10QS - 10 dgl. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,125 102,675 199, N.Zeol. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198,5 191,25 Druchme 130,743 130,769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**SIEMENS** 

# Wie ernst sollten Sie Versprechungen zur Bürokommunikation nehmen?





# Bei den übrigen Standardwerten keine einheitliche Tendenz

|                                  |                                   | eldorf                               | J              | Fron                            | ekfurt                                      | ,              | Ho                                                    | mbana                |               | Mü                                  | ocben                                     |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                  | 19.12.                            | 18.12.                               | 19.12          | 9.12,                           | 18.12.                                      | 18.12          | 19.12.                                                | nborg                | 19,12, 1      | 9.12.                               | 18.12.                                    | 19.12                  |
| _                                | 22545453                          | 2343                                 | Stilcton       |                                 | 1 I                                         | Sticke         |                                                       | , ,                  | Stücke        |                                     | 1                                         | Stricks                |
| 50<br>15F                        | 2665-7-4-4                        | 779                                  | 11221          | 32-4,5-2-3,5G                   | Z34                                         |                | 254-5-24-33                                           | 734                  | 5787 2        | 52-5-2-34                           | 254,8                                     | 7643<br>914            |
|                                  | 265,5-7-5,5-6,5                   | 1 27a                                | 26869<br>38194 | 265-7-45-426<br>265-7,9-43      | 268,55G<br>268,5                            | 46180<br>46600 | 266-7-5-5                                             | 249<br>248           |               | 47-75-55-55                         | 248                                       | 5133                   |
|                                  | 480-8-8                           | 433G                                 | 6423           | 279-27-79-29G                   | 485                                         |                | 265-7-5-7<br>  47 <del>6-26-</del> 76 <del>-2</del> 6 | 1 <del>77</del> 0    |               | 445-7-45-45<br>178-87-78 <b>-84</b> | 461                                       | 1510                   |
| byer<br>Syer, Hypo<br>Syer, Vok. | 486-8-0-8G                        | 4946                                 |                | 483-93-81-93G                   | 490                                         | 7921           | 466-90-82-90                                          | 495                  | 1650 4        | B3-90-80-90                         | 4755G                                     | 483                    |
| MON                              | 575-5-63-63G                      | 575G                                 |                | 544-8-4-65                      | 1575                                        |                | 568-8-7-7                                             | 575                  |               | 205-05-45-44                        | 574                                       | 471                    |
| ommerzbt.                        | 3015-9-1-9                        | 304                                  | 95595          | 302-10-300-9-5                  | 140 4                                       | 51612          | 300-9-D-9                                             | 13055                | 45604) 2      | 79.5-310-507                        | 304                                       | 3142                   |
| and General                      | 140-1-59,5-60,5                   | 1596                                 | 24267          | 159-41-59-40.5G                 | 573<br>304,5<br>160                         | 12544          | 160-1-57.5-41                                         | 140                  | 4000 1        | 157-40,5-60,5                       | 159                                       | 2454                   |
| cioler                           | 1145-75-52-52                     | 1186G                                |                | 1140-23-54-54                   | 11134                                       | 27717          | 1160-75-55-73                                         | 1170                 | 4772          | 16-75-69-40                         | 1198                                      | 2454<br>1400<br>4542   |
| L Sonk                           | 844-72-44-69                      | 865                                  | 77907          | 849-73-48-68C                   | RSY                                         | 184411         | 849-73-47-73                                          | 1881                 |               | 49-74-48-21                         | 852                                       | 4542                   |
| resciner Bt.                     | 377.5-91-77-91                    | 378                                  | 86945          | 374-90,5-90                     | 377.5                                       | <b>352</b> 11  |                                                       | 378.5                |               | 376-90-75-90                        | 374                                       | 6440                   |
| US.                              | 265-7-5-5G<br>265,5-6,5-37-57     | 265G<br>246,5G                       | 755            | •                               | _                                           | 295            | _                                                     | 1- 1                 |               | 252-2-2-2                           | 264                                       | 17                     |
| Hel<br>Izspener                  | 245,5-6,5-37-57                   | 246,5G                               | 755<br>8050    | 240-1-35-35                     | 246                                         | 19995          | 241-1-0-0                                             | 248<br>560<br>273    | 2819          | 239-9-7-57bG                        | 242<br>342                                | 229                    |
| cabeter                          | 341-4-1-35                        | 346<br>272,5                         | 2275           | 343-3-3-3                       | 346G                                        | 1323           |                                                       | 550                  | 780           | 343G-3-3-GG                         | 342                                       | 1                      |
| Cocket                           | 269-71-49-69.5G                   | 777,5                                |                | 249,5-72-70G                    | 272,8                                       | 45821          |                                                       | 275                  |               | 271-2-05-705                        | 273                                       | j <u>743</u>           |
| DOUCH                            | 1665-7-6-65G                      | 167.5                                | 16617          | 166,5-7-4-6,20                  | 167,5                                       | 39210          | 166-7-6-45                                            | 167,8                |               | 164,5-7-4-66                        | 1683                                      | 339                    |
| lotanoen<br>lortan               | 472G-474G<br>208-13-08-12G        | 167,5<br>470G<br>215G                | 1174           | 440-5-0-5<br>208-12-08-125-G    | 470<br>213<br>292                           | 358<br>2894    | 707-9-7-9                                             | 714                  |               | 472-5-47-63<br>204-12-04-12         | 479<br>211                                | 27<br>95<br>251<br>105 |
| iceli u. Scalz                   | 292-8-89-780                      | 12135                                | 11 /4<br>8789  | 206-12-06-12-06-2               | 203                                         | 2193           | 253-8-0-0                                             | { 202                |               | 285-7-0-80                          | 1772bG                                    | 1 7                    |
| Constant                         | 320 5-3-0 5-10                    | 翌.                                   | 4013           | 325-5-2-2                       | 324G                                        | 7624           |                                                       | 271<br>524<br>344    |               | 322-2-05-205                        | 325                                       | 1 705                  |
| Conthest                         | 320,5-3-0,5-1G<br>338-46-38-45G   | 1343G 1                              | 5482           | 341-2-1-2                       | 344                                         | 574            | 341-2-1-2                                             | 344                  | 542           | 338-40-38-40                        | 525<br>341                                | 39                     |
| HD OH                            | 317-93-7-7                        | 322<br>93G<br>570G                   | 9927           | 520-D-15.5-7                    | 1777                                        | 6754           |                                                       | 524<br>95.5<br>571   |               | 518-20-18-20                        | 527<br>93<br>536<br>230<br>230,5<br>279,5 | 1 19                   |
| Godiner-W.                       | 11,5-3-1-2,56                     | 93G                                  | 20134          | 95,5-4-3-2,5G                   | 94.2<br>571<br>251.8<br>2516<br>220<br>2226 | 22351          | 92,5-3-2,5-2,5                                        | 93,5                 |               | 72-5-2-3                            | 193                                       | 527                    |
| Incie                            | 545-5-0-0G                        | 570G                                 | 1251           | 546-3-6-2                       | 537                                         | 4093           | 562-7-0 ObG                                           | 571                  | 1140          | 5708-0-40-40                        | 526                                       | 7                      |
| ulthoma St                       | 251-15-05-1G                      | 2500                                 | 1463           | 230-0.5-0-058                   | 1251A                                       | 1023           | -                                                     | l <del>.</del>       | 1150          | 228,5-9,8-29,8                      | Z50 _                                     | 1 4                    |
| withones V                       | 752,5-2,5-1-1G<br>n 277-81-76-81G | 250G<br>250.5G<br>280<br>220<br>2220 | 1629<br>34305  | 229-31,8-31,8<br>280-1,5-81,5   | 2010                                        | 3742           | 229-9-8-5-8-5<br>1 279-81-78-67                       | 251,9<br>279         |               | 730-0.5-0-30.8<br>279-81-77,5-81    | 220.5                                     | 1 .2                   |
| MAN                              | 227-2-1-1G                        | 2226                                 | 190            | 721-3-1-2G                      | 2223                                        | 525            |                                                       | 127                  | 980           | 223-3-3-2500                        | 1 220                                     | 36                     |
| Merceclas-I                      | 1875-75-45-45                     | 1865G                                | 4464           | 1045-54-45-47G                  | 1078<br>517                                 | 1181           | 1050-68-60-68                                         | 10808                |               | 1075-5-60-55                        | 1070                                      |                        |
| Metalloes.                       | 511-1-1-2G                        | 015G                                 | 251            | 315-19-12-14,5G                 | 519                                         | 274            | 7 -                                                   | <u> </u>             | - 0           | 315G-5-5-15bG                       | 313                                       | 1 7                    |
| Nibolari                         | \$465G-50-46-53G                  | <b>550</b>                           | 2107           |                                 | 549                                         | 243            | 545-85-45-55                                          | 54B                  | 874           | 550-3-43-53                         | 547                                       | 5                      |
| Porsche                          |                                   | =.                                   |                | 1270-0-40-40                    | 1277                                        |                |                                                       |                      | *             | 1275G-5-70-70                       | 1275                                      | ٠                      |
| Precising*<br>RWE St.<br>RWE VA  | 250-5-0-5<br>190,5-0,5-88,5G      | 251<br>199G                          | 21327<br>3487  | 254-5-3-5,1G<br>189-7,2-8,8-8,8 | 253G<br>192,5                               | 993            |                                                       | 253<br>192G          | 4200<br>1770  | 254,8-3-3-55<br>190-0-88,5-8.7      | 253<br>191,5                              | 1 2                    |
| RIVE AL                          | 189-9-7 J-7.5G                    | 191                                  | S271           | 187-7-7-8-5                     | 190                                         |                | 2 187-9-7-9                                           | 1920                 | 15300         | 191-1-65-67                         | 190                                       | 1 7                    |
| Scheding                         | 628-8-4-3G                        | an.                                  | 2471           |                                 | 601                                         | 951            |                                                       | 190<br>633<br>682    | 716           | A24-30-24-30                        | 4345G                                     | 1 7                    |
| Semens                           | 627 5-87 2-87 2                   | 485                                  | 25350          | 675 88-75-87.8G                 | 173,3G                                      | 4374           |                                                       | 482                  | 20612         | 673-84-73-86                        | 481                                       | 391                    |
| Thysien<br>Veba                  | 677 5-67 2-67 2<br>170 5-05-68-5G | 174                                  | 34293          | 169-70-67.5-0.5                 | 173,36                                      | 8441           | 7 170-0.5-48-68                                       | 1173                 | 16124         | 170,5-1-47-69                       | 173                                       | 183                    |
| Veba                             | 287-72-87-705                     | 291,50                               | 23597          |                                 | 292                                         | 4394           |                                                       | 292                  | 5782          | 290,2-1-0,2-91                      | 292                                       | 7                      |
| VEW                              | 141-1-39,5-9,5                    | 141,5                                | 1254           | 141-1-38-41                     | 141bG                                       | 74             |                                                       | 1415                 | 2119          | 140-1-0-40                          | 14166                                     | 13                     |
| Phillips**                       | 436-9-4-6G<br>52.5-2.5-2.A        | 459                                  | 39477          |                                 | 448                                         | 4224           | 1 454.95.8<br>10 525-28-25                            | 1441                 | 9445          | 434.5-9.5-34.5<br>52.4-2.7-52.5bG   | 439                                       | 120                    |
| Royal D.**                       | 155-5-4.5-6                       | 315                                  | 6797           |                                 | 135                                         | 5397           |                                                       | 461<br>51.5<br>155.5 | 28631<br>2100 | 154-4-4-656                         | 11770                                     | 1 4                    |
| University                       | 3505-05-05-0                      | 51.5<br>153<br>341G                  |                | 381-1-1-1                       | 448<br>51,5<br>133<br>342G                  |                | E in                                                  | 1100                 | 310           |                                     | 51,5<br>15,75G<br>3405G                   | ' 7                    |
| DM-Total: L                      |                                   |                                      | 32033          |                                 |                                             | 3717           |                                                       |                      | 113745        |                                     |                                           | 157                    |

3900 5995 140,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 200 641,5 19.12 18.12
1330 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 1850
1450 IBM

TO

I Ampeler Piert, Hold.

I Ampeler Piert, Hold.

I Impeler Die Geld.

Int. T & 1

# Sehr. Wenn sie erfüllen, was HICOM erfullt



Mit HICOM von Siemens ist heute Realität, was woanders noch Zukunftsmusik ist: Die zeitgleiche Übermittlung von Sprache, Bild, Text und Daten auf ein und derselben Telefonleitung. Statt Telexnummer, Fax-Nummer, Telefonnummer und Terminal-Kennung nur noch eine Kommunikationsadresse.

Wie wirtschaftlich HICOM für Ihr Büro ist, erfahren Sie von Ihrem Berater im nächsten Siemens-Büro oder von Siemens AG, Infoservice 132/122, Postfach 153, 8510 Fürth.

| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELL: 1000 Lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و و المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 7, 31,122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ( \lambda \lam       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EFFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KTEN/OPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SHANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/ANLEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E WELT - Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296 - Freitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ag, 20. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausland Amsterdam  ACF Hading 72,12 10.12, 284 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No penhages    19.12   18.12   19.12   18.12   19.12   18.12   19.12   18.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12   19.12 | LUXCONSIDUTCS  ARBED 19.12. 18.12.  ARBED 2730 2730 SAI RSp SSP SAI RSp SSP SSP ArcSollina Selon | 19.12. 18.12. 1995 137500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 255 | Dears   19 12.F   18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NCR Newhoot Paralle World Paralle World Paralle World Paralle World Paralle Pa | 19 12 6 18.12  43.55 40.5  43.55 42.5  43.55 42.5  43.55 42.5  52.5 52.315  43.55 42.5  52.5 52.315  43.55 42.5  52.5 52.315  52.5 52.315  52.5 52.315  52.5 52.315  52.5 52.315  52.5 52.5 52.5  52.5 52.5 52.5  52.5 52.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paris  19.12 18.12  Ar Liquide 85' 611  Alshom Alicrit 410 599  Reghin-Sey 511 537  SSN-Gerh-Danne 2525 7555  Corretour 7755 7905  Cuth McGhermane 462 475  CEF Therson 673 484  BL-Aquataine 175 195  France Petrol 0 245 — 175  Institution 1775 1780  Institution 1770 1775  Ins | Passidon   2,45   2,45   Thomas Nat, Ir   2,44   2,45   2,45   2,31   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,16   3,22   3,23   3,24   3,24   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3,25   3, | Bicch Sankyo Sankyo Sanyo Shestric Sherp Sherp Shery Sany Sany Sany Sany Sany Sany Sany San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 400 11/20 400 11/20 400 11/20 400 11/20 400 11/20 400 11/20 400 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/2 | Smell Consideration of the control o |
| Betwinburg-1-Newson   18,74   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874   11,874 | Grandbeets-Invest.   Total   | ### AUS   Carrier   12,11   123,11   155   53,97   23,12   123,11   123,11   123,11   123,11   123,11   123,11   123,12   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13   123,13  | 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00 | Optionshandel Frankfurt: 19, 12, 1785  4883 Optionen = 260 750 (202 00) dovon 667 Verkoufsoptionen = 3  Kaufoptionen: AEG 1-150/32; 20  260/1; 4-220/39; 230/35; 240/29; 270/14; 290/7; 300/5; 7-250/29; 270/14; 290/7; 300/5; 7-250/29; 270/14; 290/7; 300/5; 290/9; 5; 300/8; 280/12,8; 270/64; 277/5,6; 280/2 270/19; 280/15; 290/9; 5; 300/8; 280/24,2; 290/20; 310/12,5; 330/ Berger 1-23/73; 240/26; 250/16; 2  280/1,5; 4-250/30; 260/20; 5; 270/7-290/15; 300/11; 320/7,4; 330/6 Mypo 4-500/20; Berbale 4-1  417,50/150; 600/5,9; 4-500/90; 600 Commercial: 1-200/102; 237,75/6; 270/32; 280/23; 290/18; 300/48; 310/3 270/32; 280/23; 300/48; 310/3 350/24; 280/33; 300/48; 310/3 350/24; 280/33; 300/46; 310/25; 270/65; 280/33; 300/46; 310/25; 270/65; 280/33; 300/40; 310/3 190/9; 200/7; Palineter 1-1150/72 4-1100/200; 1150/125; 1200/120 1600/20; 7-1300/150; 1400/100 De-Bebroock St. 1-180/30; 4-21 Bebroock Vz. 4-220/16; Deveted- 652,90/237; 642,90/227; 68: 702,90/165; 720/152; 6520,90/217 780/196; 782,90/105; 840/75; 850 704/96; 782,90/105; 840/75; 850 390/415; 390/8 (4-24)/40/45; 410/46; 30/30,5; 370/206; 4-340/68; 360 390/61,5; 390/7 8; 310/75, 55; 320/3 250/70; 260/10; 270/34; 280/2 280/13,6; 300/7 8; 310/75; 320/2 300/15; 330/6; 470/4; 180/15; 410/45; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 140/46; 14 | ONE faul, Inclose  Aktion,  6 300 Aktion.  1752; 220/18; 240/5;  2: 250/19; 260/13;  3; 270/25; 280/18;  3; 270/25; 280/18;  3; 247/18; 250/16;  290/1; 4-260/25;  350/5, 350/5,4;  37/4; 340/5; 350/5,4;  37/2; 280/12,1; 300/8;  80C 1-250/35; 8ev.  105,65; 86v.  105,65; 86v.  105,65; 86v.  105,65; 86v.  105,65; 86v.  105,65; 86v.  105,65; 80/18;  1-250/35; 8ev.  105,65; 80/18;  1-250/35; 8ev.  105,65; 80/18;  1-250/35; 8ev.  105,65; 8ev.  105,65; 8ev.  107,65; 7-250/70;  35, 320/31; 330/28;  4-460/13; 170/11;  29; 170/19,8; 180/4;  1200/40; 1300/20;  1400/80; 1500/37;  1500/80; 2000/35;  170, 880/45; 900/35;  800/18; 700/170;  4-740/140; 750/15;  1300/90,1 310/80,1;  40/50,5; 350/40,5;  430/18; 700/15,7-330/90;  440/20; 140/32; 150/26;  1-110/56; 120/46;  10/41,20 Kenthed 7-  1-4-340/20; 7-340/33;  1,6; 100/1; 4-85/15;  1-6-340/20; 7-340/33;  1,6; 100/1; 4-85/15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97245 594.10  95714,5; 100/12,4; 11 1-230/5; 4-240/11,4; 1-230/5; 4-240/11,4; 1-200/22; Merceden  1-166/114; 1 120/60; 230/50; 24 280/5,5; 4-220/63; 2 280/23; 300/17,9; 3 260/13; 270/18; 280 280/18; 300/11,5; 8 230/4,1; 240/2; 7-22 4-200/9; 230/25; 7-2 8650/31; 660/22,89; 6 620/110; 660/80; 68 750/30; 17/19989 1-180/3; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 190/1; 4-100 180/35,9; 180/29,9; 18 230/7,5; Veba 1-26 270/34; 280/24; 2 330/14, 7/80/12,9 330/14, 7/80/12,9 330/14, 7/80/12,9 34,5/7,5; 180/4,9 350/5; 460/31; 4 60/49; 65/4; 70/2,9; 4-53/3; 7-60/3,2;  Verkendroptloeue 7-220/7; BASF 4-26 260/4,9; 65/4; 70/2,9; 4-53/3; 7-60/3,2;  Verkendroptloeue 7-220/7; BASF 4-26 260/4,9; 65/4; 70/2,9; 4-50/3; 260/5; Hot 4-160/3,5; 1 500/28; Bowischen 350/5,1; 360/6,2; G 7-250/3; 260/5; Hot 4-90/1,4; 7-90/3,9; Mannaemonn 4-26 7-190/4; Stemmen 170/3,5; 7-170/5; V-170/5; 7-190/3,5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170/5; 7-170 | 1017.4: 120/4; 130/3; Lutthumau 8t.; Lafthumau Vz. 4-240/15.4; MAN  a 7-1200/118; 1600/32; Memmas- 190/90; 200/80; 206/74; 210/70; 240/45; 250/30; 260/70; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/74.8; 240/45; 250/37; 260/30; 270/72.8; 240/49; 250/49; 260/30; 270/72.8; 250/7; 260/40; 260/31; 270/5; 40/4; 250/7; 360/40; 260/31; 360/31; 640/4; 250/7; 360/40; 260/31; 360/31; 640/4; 250/7; 360/40; 270/34.9; 140/29; 160/14; 170/64; 250/3; 260/30; 700/44.2; 720/34.9; 120/49; 140/29; 160/14; 170/64; 250/3; 250/35; 250/72; 540/38.8; 260/3; 260/38; 250/35; 420/3; 420/3; 420/3; 430/45; 260/38; 300/15; 310/11; 320/74; 26; 360/38; 360/38; 360/78; 26/3; 352/113; 350/88; 360/78; 26/3; 352/113; 350/88; 360/78; 26/3; 352/113; 350/88; 360/78; 26/3; 352/113; 350/88; 360/78; 26/3; 352/113; 350/88; 360/78; 26/3; 352/13; 350/88; 360/78; 26/3; 352/13; 350/31; 520/12; 26/3; 350/18; 34em 1-75/15; 4-59/3; 80/6; 600/38; 420/2; 500/12; 520/12,5; 360/3; 400/3; 7-400/40; 460/14/4; 29.50/11; 4-35/14/4; 55/36; 60/3; 25/42/10; 5-40/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/4; 300/7; 7-290/7; 27-160/5; 26/3/3; 36/3/3; 7-400/40; 460/14/4; 26/12/4; 7-220/1; 26/3/3; 250/3/3; 26/4-250/14, 7-220/1; 26/3/3; 250/3/3; 26/4-250/14, 7-220/1; 26/3/3; 250/3/3; 26/4-250/14, 7-220/1; 26/3/3; 250/3/3; 26/4-160/2,5; 7-160/6; Kloeckmer; 26/4-160/2,5; 7-160/6; Kloeckmer; 27-160/5; 260/3/35; 7-20/6; 26/3/42/10;7-410/18; Genescui Mo- 26/3/3/42/10;7-410/18; Genescui Mo-                                                                                                                                                                                                                  | WELT-Aktien-Indice Chemiewerte: 155,76 (157,28); Bekthow Autowerte: 671,20 (651,76); Masschiner Vertergrangsoldien: 155,65 (155, 15); Bo Worrenhöuser: 126,58 (127,28); Bouwirte Konsump@sefrichausie: 131,76 (152,28); (1356,34); Stohlpopiere: 166,92 (170,66)  KUPS@wimmer: Reichelbröte 420,5 Maloganw, 182,6 Gestra 2144, Dywidog 176,6 Zeles Boon 320,1 Didler 252,1 Colonia 800,6 Glas & Sp. 260,5 Brider Masch. 90,6 Binching 270,6 KUPSVerfierer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sevente: 308,53 (308,43); hbou: 174,82 (178,49); hbou: 174,82 (178,49); hbou: 174,82 (178,49); hbou: 395,10 (389,77); chart: 380,24 (378,06); Versicherung: 1328,77  20 +30,00 +7,6% 20 +10,00 +7,6% 20 +10,00 +4,7% 20 +10,00 +4,7% 20 +10,00 +4,7% 20 +10,00 +5,5% 20 +10,00 +3,8% 20 +10,00 +3,8% 20 -10,00 +3,8% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 -4,7% 20 -10,00 | Deviseration on noch. Die Aktivitäten on noch. Die Hoftman lang werden seit eingeschätzt. Kone eitze etwas hähe zwischen 2,5170 is 2,5205 feetgestellt. Heute noch. Geger ten. Die Worgen W. US-Dolling McGland 1719,75; 3,074; Pfund/Dollor P. 12,12,85  New York 1 London 2 Dublin 2 Molland 1719,75; 3,074; Pfund/Dollor 1719,75; 3,074; Pfund/Dollor 1719,75; 3,074; Pfund/Dollor 1719,12,85  New York 1 London 2 Dublin 2 Molland 3 Molland 4 Molland 3 Molland 4 Molland 4 Molland 4 Molland 4 Molland 4 Molland 5 Molland 5 Molland 5 Molland 6 Molland 6 Molland 7 Molland 7 Molland 7 Molland 7 Molland 7 Molland 7 Molland 8 M | m Devisement, mgen out eine in Mittwoch in sergoenterweiter. Die Leitwick and 2,5240. As t. Der Druck on D-Monk kom Mittwogen ein zuserdem 2,8415 When 17,718; or 1,4194; Phant South Sout |

BÖRSE

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-schließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 5, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeber, werden. An erster Stelle ist jeweils der hisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1986

#### Humanmedizin 2. vorklinisches Semester

1 FU Berlin Uni Freiburg
2 Uni Düsseld. TU Münch.
3 Uni Düsseld. Uni Münch.
4 Uni Düsseld. Uni Tübing.
5 Uni Gießen Uni Regensb.
6 Uni Heidelberg Uni Bonn
7 Uni Köln Uni Heidelberg
8 Uni Münch. Uni Freiburg 8 Uni Münch. Uni Freiburg

### Humanmedizin 3. vorklinisches Semester

1 RWTH Aachen Uni Freib. 2 RWTH Aach. Uni Heid'b. 3 RWTH Aach. Uni Hamb. 4 RWTH Aachen Lübeck 4 RWTH Aachen Lübeck 5 Uni Bonn Uni Hamburg 6 FU Berlin Uni Hamburg Uni Düsseld. Uni Münst. 8 Uni Erlangen Uni Freib. 9 Uni Frankf. Uni Erlang. 10 Uni Frankf. Uni Hannov. 11 Uni Frankf. Uni Heidelb.

KUNSTPREIS-JAHRBUCH

"leil I: Gemätzle Graphit., Plastik. Photographie 1985

12 Uni Frankf. Uni Hamh. 13 Uni Frankf. TU München 14 Uni Frankf. Uni München 15 Uni Götting. Uni Hannov. 16 Uni Heidelb. Uni Münch. 17 Lübeck TU München 18 Lübeck Uni Münch. 19 Uni Köln Uni Freihurg 20 Uni Köln 21 Uni Köln 22 Uni Mainz Uni München Uni Würzburg Uni Freiburg 23 Uni Mainz Uni Heidelb.

# 26 Uni San 27 Uni Ulm Uni Eriangen 28 Uni Ulm Uni Hannover Uni Münster Wilnehen 30 Uni Ulm Uni München

25 Uni Saarhr. Uni Heidelb. 26 Uni Saarbr. Uni München

Uni Freihurg

Humanmedizin 2. klinisches Semester nach 1 RWTH Aachen Uni Freib. 2 FU Berlin RWTH Aachen 3 FU Berlin Uni Bochum Uni Essen Uni Frankfurt 4 FU Berlin 5 FU Berlin 6 FU Berlin Uni Göttingen 7 FU Berlin Uni Marburg

24 Uni Saarbr. 25 Uni Saarbr.

8 Uni Gießen Uni Mannh. 9 Uni Gießen Uni München 10 Uni Göttingen Uni Freib. 11 Uni Götting. Uni Münch. 12 Uni Marb. RWTH Aachen 13 Uni Marb. Uni Freihurg 14 Uni Mainz

#### Humanmedizin 3. klinisches Semester

1 Uni Essen TU München 2 Uni Essen Uni München 3 Uni Marb. Uni Mannheim 4 Uni Marb. Uni München Uni Gießen 5 Uni Saarbr. 6 Uni Saarbr. Lübeck 7 Uni Saarbr. Uni Mannh. 8 Uni Saarbr. Uni Marburg 9 Uni Saarbr. TU München 10 Uni Saarbr. Uni München 11 Uni Saarbr. Uni Regensb. 12 Uni Saarbr. Uni Ulm 13 Uni Ulm Uni München

Die Semesterangaben be-ziehen sich auf das Winter-semester 1985/86

#### Suchen Sie ein effizientes Verkaufsteam in der Schweiz? Wir sind bestens eingeführt bei Hobby- und Baumärkten, beim Baumateria

handel sowie beim einschlägigen Eisenwaren- und Maschinenfachhandel. Wir suchen Produkte, die zu unseren bestehenden Kunden passen. Angaben erbeten unter J 11 977 IVA AG, Postfach, CH-8032 Zürich.

Boun: Horst Hillerheim, Hamburg
Verantwortlich für Seite I. politische Nachrichten: Gernot Facius, Klaus-J. Schwehn
istellt-I, Klaus-Jonas (stellt-für Tagesschau)
Deutschland: Norbert Nach, Rödiger v. Winhowsky istellt-I, Internationale Politic Manted Neuber, Ausland: Jürgen Lindeski, Mata Weldenhiller istellt-j. Seite 2: Burkhard
Müller, Dr. Manfred Rowold istellt-T, Bundeswehr: Bildiger Monlac: Outeuropa: Dr.
Carl Gustaf Ströfter, Zeitgeschichte: Walter
Görlitz, Wirtschaft: Gerd Eringgemann, Dr.
Leo Fischer (stellt-I, industriepolutic Bans
Bacmann, Geld und Rredit: Claus Dertunger;
Profflicton: Dr. Peter Dittunn, Reinhord
Besith (stellt-I); Geistigs Welt-WELT, des Bacher Alfred Starkmann. Peter Böbbis
usellt-I, Ferninden: Dr. Bainer Nolden: Wissenschaft und Technik. Dr. Dieter Therbrach;
Sport: Frank Guechau; Ann aller Welt-Kunt
Teske; Reise-Well: und Anto-WELT, Heinz
Hortmann. Birgil Cremer-Schiemann.

KUNSTPREIS-JAHRBUCH INTERNATIONALE AURTIONSERGEANISSE

Auslands Korrespondenten WELT'S AD:
Althen E A Antonaros; Beard: Peter M
Ranke; Brussel: Cay Graf v. BrockdorffAbelecki, Jerusaleur Ephraum Lahar, London, Christian Ferber, Claus Geissman,
Siegfried Belan, Peter Michalsid, Jonechim
Zwildrisch: Los Angeles; Helmai Voss, Karlfleinz Rukowski; Madrid: Bolf Gertz: Ralland; Dr. Gimther Depas, Dr. Monika von
Zitzwitz-Loomon; Mamn; Prof. Dr. Gimter
Friedländer, New York Affred von Krusenstieru, Ernst Haubrock, Hans-Jürgen Stuck,
Werner Thomas, Wolfgang Will: Paris; Heines
Weissenberger, Constance Knitzer, Jonchin
Leibel: Piter In French de

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1000 Berin Si, Kochetraße 30, Bedaktion: Tel. (030) 239 IO, Telex 184 565, Anzeigen: Tel. (030) 28 91 29 31/32, Telex 184 565 2000 Hamburg 30, Kaiser-Wilhelm-Straffe L. Tel. 10 40; 34 71, Telex Redshtion und Ver-trieb 2 170 010, Annetgen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 091 777

4300 Exact 18. Im Teelbrach 100, Tel. (0 20 541 10 11, Amerigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 570 104 Fernkopierer (0 20 541 0 27 28 and 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 111 1 79 11, Telez: 9 32 919 Amerigen: Tel. (05 111 0 48 00 00 Telez: 12 30 100

4000 Düsseldorf 1, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (02 111 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (02 111 27 50 81, Telez 8 387 756 6000 Frankfurt (Main) 1, Westendstroße & Tel. (6 69) 71 73 11; Telex 4 12 449 Farnkopterer (6 68) 72 79 17 American Tel. (8 68) 77 80 11 - 13 Telex 4 185 525

Die WELT erscheint mindestens viermal jahrlich mit der Veringsbellage WELT-RE-PORT, Anzeigespreisiliste Nr. 5, guittg ab

Nachrichtestechnik: Rarry Zonder Anacigen: Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Ledich Verlagskeiter: Dr. Ernst- Dietrich Adles

Druck in 4300 Essen 18, Im Trelbruch 100;

Aktion "Gläsernes Afghanistan - Reporter für den Frieden"

einzige Chance, den Krieg der Sowjetunion gegen die Zivilbevölkerung Afghanistans

Verein für afghanische Flüchtlingshilfe

Konto-Nr. 777 888 (BLZ 380 700 59)

(Die Spenden sind als gemeinoutzig anerkannt und daher steuerabzugsfähig)

Vergessen Sie die Kinder Afghanistans nicht!

Ich bitte daher die deutsche Bevölkerung um großzügige Spenden an den

Kaiserplatz 3, 5300 Bonn 1

Ihr Dr. Jürgen Todenhöfer Mitglied des Deutschen Bundestages

Deutsche Bank Bonn

Bitte helfen Sie mit!

Wo kann man alle

le es sich mit 3,578 behaup. 18; Zörich 2,1175; Jr. Pfond/DM . und/DM 5,578.

116,79

Zürich

#### orten

| **** | 17.12.00              | Geld        |            | Kang "                 | Ankowi | Verland        |
|------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|--------|----------------|
| * )  | New York <sup>1</sup> | 2,5165      | 2,5245     | 2,5004                 | 72,46  | 2,56           |
| i k  | London <sup>2</sup>   | 3,571       | 3,585      | 3,518                  | 3,51   | 34             |
| : I  | Dulyllin <sup>2</sup> | 3,069       | 3,083      | 3,028                  | 2,99   | 3,4            |
| 7 1  | Montreol <sup>2</sup> | 1,8065      | 1,8065     | 1,784\$                | 1,14   | . 1,8          |
| 2    | Amsterd.              | 88,640      | 88,840     | 58,47D                 | 82,75  | 89.5           |
| -    | Zürich                | 118,93      | 119,15     | 118,97                 | 117.58 | 120.7          |
| - (  | Brissel               | 4,88        | 4,90       | 4,826                  | 434    | . 49           |
|      | Ports                 | 32,525      | 32,685     | 51,955                 | E1.75  | . 33,5         |
|      | Kopenh,               | 27,415      | 27,585     | 22,215                 | 76,50  | 28.2           |
|      | Oslo                  | 32.68       | 32,80      | 37,075                 | 31,75  | 33.5           |
|      | Storten **            | 32,605      | 32,765     | \$2,925                | 31,35  | 22.5           |
| Se   | Molland               | 1,46        | 1,47       | 1,4235                 | . 1,42 | 1.5            |
| ng   | Wien                  | 14,209      | 14,249     | 14,154                 | 14,13  | 1,5            |
| 3    | Madrid**              | 1,60        | 1,61       | 1,564                  | 1,53   | 1,6            |
|      | Lissabon              | 1,58        | 1,58       | 1,484                  | 1,10   | 1.9            |
| SF   | Toldo                 | 1,241       | 1,244      |                        | 1,20   | 1,3            |
| XD,  | Helginki              | 45,65       | 45,85      | 45,12                  | 44,75  | 46,7           |
| 00   | Bunc.Ak.              | -           | -          |                        |        | 3,3            |
| 00,  | Mo                    | -           |            | -                      | 9,03   | 0,1            |
|      | Athen **              | 1,646       | 1,702      | _                      | 0.95   | 1.1            |
|      | Franki,               | -           |            | _                      | iži    | 12<br>14<br>12 |
| 35)  | Sydney                | 1,7075      | 1,7265     | _                      | 1,66   | 1.3            |
| G,   | Johannbg.*            | 0,928       | 0,962      |                        | 0,73   | u              |
|      | Hongloons *           | 32,17       | 52,45      | -                      | 30,00  | 341            |
| -    | Alles in Hunde        | rt; 1 Dolla | r 21 Plune | 1; <sup>2</sup> 1000 L | lre    |                |

Täglich sterben in Afghanistan durch den

sowjetischen Krieg Frauen und Kinder. Bitte helfen Sie mit, diesen Krieg zu

beenden! Der Verein für afghanische

"Gläsernes Afghanistan - Reporter für

dieser Aktion ist, 60 junge Afghanen mit

den Frieden" ins Leben gerufen. Ziel

mehrwöchigen Intensivlehrgang durch

Berichterstattern auszubilden. Nach der

Videokameras und Fotoapparaten

Ausbildung werden die 60 jungen

Afghanistans zurückkehren und eine

kontinuierliche Berichterstattung aus

Afghanistan beginnen. Wir wollen damit

die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit"

voll auf Afghanistan lenken. Dies ist die

auszurüsten und sie in einem

hochqualifizierte Fachleute zu

Afghanen in die 29 Provinzen

Flüchtlingshilfe hat eine Aktion

E Beever Manner

gradus nation the

Strate tale to the

Action of the Section (Sec.)

Enter Set Pile appropries go

men Sell and A goodly

The Court of the C

Bet in Neth Lines in

receipt that he appear the

gaNetiland, soid for th

sett baret, aufflere D

150m Netzero e de traval. ER det Noter auch eine

A salar (Care - Salar

देखें अधुरत देखा है जिल

340 . Acti.

Met herer mendewick mit dem Si

<u>;=:</u>.6√: 'x := : mar Ball er eine an n. ? makemia and a street like - 整理的pers west need

rate las

Figure Sommon and Add a Self-roll the resulting Beienen Morela bisco -Malem Schlager 70 or इत्र की बचने किया Dhepoment william & birner und pringer Zzoglichen deut arha-Lagardie unchtige.L Mr. Gewinn wife. The dea Grener. Such also dee: Auf epers Em Rebreak Pagende Situation தவ். Spieler B i i za. To tgjaldos aukš a direkt dan Speler B audur Quer (diagonal)

Lang griffithme men in the beerschlag, cross En Ball mut ex Smakark abfallend en Gegner, der dine seines Feiste oden sall. Ball der ge

Der Schlar den sen Mod Volley-Spi for emen Spieler der mie Sas Net: Linit u Voller ann an founda Der Aufweitel Schlag, bere der men wind, flant and entern Ringle

· Schnigtter) Lapring al. and mit Till. the wind Minhallen De Schwung andas Ned R a der dem

gensens. 4 Separation of the separation o

Schlag, be a lat identise!

a Ball den Ha

mug,

Partiebe nut

# Natürlich beim DHH.

Fordern Sie unseren Prospekt an Deutscher Hochseesportverband Hansa e V Postfach 30 12 24, 2000 Harnburg 36

# Segelscheine machen?

#### Teil 1: DM 89,- inci. Porto (im Ausland DM 92,-) Teil 2: DM 89.- incl. Porto (im Ausland DM 92.-)

Ibre Orientierungshilfe im intern. Kunst- n. Antiquitätenmarkt

Bestellungen bitte an: WELTKUNST VERLAG, Nymphenburger Straße 84, 8000 München 19, Telefon 089/18/1091 Schweden gar nicht erst hingaben.

Hans Olsson, der Mannschafts-Kapi-

tan: Ich bin mit der Auslosung zu-

leicht nicht. Wir gewinnen sowieso

Dabei, so scheint es, glauben auch die Schweden eher an eine Niederla-

ge von Wilander gegen Becker als an eine von Edberg (Wilander: "Er spielt

im Daviscup (erst zwei Spiele, eine

gen Pohmann).

ab 15.00 passiert ...

Niederlage) und manchmal, so Exper-



# TENNIS / Schreck bei der Auslosung: Michael Westphal muß heute als erster ran, erst dann spielt Becker gegen Edberg

Das größte Sportereignis des Jahres auf deutschem Boden beginnt heute um 15.00 Uhr in München nicht so, wie es sich Boris Bek-ker, Michael Westphal und Andreas Maurer gewünscht hatten. Nicht Becker, der so gerne wollte, sondern Westphal bestreitet das erste Spiel.
Der Wimbledon-Sieger lakonisch
nach der Auslosung: "Ich muß es ja
doch nehmen, wie es kommt."

Mit Slice

Es wird getippt, landauf, landab. Tennis schlüpft in die Rolle des Fußballs. 68 Prozent der Deutschen, so eine Umfrage, sind sich einig mit einer Koalition Franz Josef Strauß/ Willy Brandt: Sie setzen auf Sieg. Auffälig die Unterschiede zwischen Interessierten und Experten. Wil-helm Bungert, Kapitän der deutschen Mannschaft, tippt – wie auch die WELT – 3:2 für Schweden.

Kein Kommentar", sagte Niki Pi-

lic, der Trainer der deutschen Davis-

cup-Mannschaft, und führte seine Spieler aus dem großen Konferenz-saal des Sheraton-Hotels von Mün-

chen. Ab zum Training, auf andere

Gedanken kommen. "Jetzt rede ich mit Boris nicht mehr über eine

schwedische Mannschaft, sondern

nur noch von Stefan Edberg, seinem

ersten Gegner. Auf ihn muß er sich

konzentrieren", sagte Boris Beckers Betreuer Günter Bosch, als er ver-

Die Stimmung im Saal, in dem

mehr Menschen (750) saßen, als das Daviscup-Spiel Deutschland - Rumä-

nien vor einem Jahr in Berlin Zu-

schauer hatte (600), war nur bei den

Schweden gelassen heiter. Das Los-glück, das schon die Fußball-Natio-

nalmannschaft von Franz Becken-

bauer ("Schweden gewinnt 3:2") in

Mexiko verlassen hatte, war erneut nicht auf deutscher Seite. Wilhelm

Bungert, der Kapitän: "Unsere Ge-

winnchancen sind nun noch geringer

Warum es zu diesen pessimisti-

schen Reaktionen kommt, liegt eher

in psychologischen Spekulationen.

Ein Eröffnungseinzel zwischen Boris

Becker und Mats Wilander, so rechne-

schwand.

geworden."



Deutschland spielt mit: Boris Becker (18), 1,90 m groß, 80 kg schwer, Weltranglisten-Platz 6, jungster und erster deutscher Wimbledon-Sieger, Sportler des Jahres. Michael Westphal (20), 1,88 m, 78 kg. Platz 51, 1984 im Finale eines Grand-Prix-Turniers (Kitzbühel). Andreas Maurer (27), 1,74 m, 70 kg. Platz 32. Andreas Schwaier (21), 1,77 m, 71 kg. Platz 47 (er jet Franzon) m, 71 kg, Platz 47 (er ist Erstzmann).

Schweden spielt mit: Mats Wilander (21), 1,85 m, 79 kg, Platz 3, 1984 Daviscup-Sieger, in diesem Jahr Gewinner der Meisterschaften von Frankreich. Stefan Edberg (19), 1.88 m, 71 kg, Platz 5, Sieger bei den Meisterschaften von Australien vor drei Wochen. Joakim Nystroem (22), 1,88 m, 70 kg, Platz 11. Anders Jar-ryd (24), 1,80, 70 kg, Platz 8, Daviscup-Sieger 1984.



Locker, gelöst, selbstbewußt: Stafan Edberg und Mats Wilander beim Training in der Münchener Olympiahalie. FOTO: SVEN SIMON

# und Smash zum Erfolg

Die Temis-Regeln sind – außer ungewohnten Zählweise (siehe Donnerstag-Ausgabe der WELL) gar nicht so kompliziert. Der Ball muß nach einem Schlag das 91,5 min hahr Netz überfliegen und darf nicht jenselts der Grundlinie (8,23 m lang beim Doppel 10,97 m) oder der Seitenlinie (23,17 m lang) des Feldes aufprallen. Bleibt er im Netz hängen oder fliegt er, ohne aufzuprallen, über die Begrenzungslinien hinaus, ist das ein Fehler, der Gegner gewinnt einen

Fehler, also Punktvertuste, sind such in folgenden Situationen gegeben: Wenn ein Spieler

• den regelgerecht geschlagenen Ball micht triff:

• ihn mehr als einmal in seinem Feld inn menrassemma in semem reid mispringen läst;
 ihn mit dem Körper berührt;
 ihn während einer Schlagbewegung zweimal mit dem Schläger

ihn schlägt, bevor er das Netzüberquert hat; • den Schläger nach dem Ball wirft

mit dem Körper oder dem Schläger das Netz berührt, solange der Ball im

Spiel ist.

• Regelspezialitäten ergeben sich in einigen nicht gerade alltäglichen Si-tustionen. Ein Schlag ist gültig ("der

Ball ist gut"), wenn • der Schläger nach dem Treffen des Balles über das Netz schwingt und weder er noch der Körper des Spielers das Netz berührt;

 wenn ein Spieler mit dem Schläger über das Netz langt, weil der Ball vom Wind oder durch starken Drall zuröckgetrieben wird;

wenn der Ball gegen den Netzpfosten prailt und von dort ins Feld des Gegners springt; • wenn ein Spieler weit aus dem Feld getrieben wird und von dort den Ball

neben dem Netzpfosten vorbei und unterhalb der Netzkaute ins Feld des Gegnera schlägt (eine Situation, die im Spiel gegen die CSSR beim Doppel Becker/Maurer gegen Lendl/Smid vorkam).

#### Die Fachausdrücke

Die weitnus meisten Begriffe im Tennis kommen aus dem Englischen. Sehr oft bezeichnen sie die verschiedenen Möglichkeiten, den Ball mit dem Schläger zu spielen. Sie werden so oft und gerne auch von Fernseh-Reportern benutzt, weil sie zuneist kürzer und prägnanter sind als die möglichen deutschen Übersetzungen. Hier die wichtigsten:

• Break: Gewinn eines Spiels bei Aufschlag für den Gegner, ein Spieler durchbricht also den Aufschlag seines Gegners. Ein Bebreak bezeichnet dann folgende Situation: Spieler A schlägt auf. Spieler B gelingt ein Break. Nun schlägt er auf und Spieler A schafft es, direkt das Aufschlagspiel von Spieler B zu durchbrechen. • Cross: Quer (diagonal) über den Piatz resetzter Ball.

• Drive: Lang geführter, schneller Treibschlag, meist ein Angriffsball (z. B. Passierschlag, cross oder long-

• Lek: Ein Ball mit extrem boher und dann stark abfallender Flugbahn. mit dem ein Gegner, der am Netz oder in der Mitte seines Feldes steht, überspielt werden soll. • Longline: Ball, der gerade entlang

der Seitenlinie gespielt wird.

• Return: Der Schlag, mit dem der Rückschläger den Service des Gegners zurückbringt: • Serve-and-Velley-Spieler:

zeichnung für einen sehr aufschlagstarken Spieler, der nach seinem Aufschlag ans Netz läuft, um den Return mit einem Volley zum Punktgewinn nutzen zu können. • Service: Der Aufschlag.

 Slice: Schlag, bei dem der Ball un-terschnitten wird, flach über das Netz fliegt und einen Rückwärtsdrall be-

Smale Schmetterball, der hoch liber dem Kopf (oft als Volley )angenommen und mit aller Kraft zurückseachingon wird.

Stept Ein Slice, der bei verkürztihlvollem Bewegungsablauf mit wenig Schwung und viel Schnitt kurz hinder das Netz geschlagen wird.

Topophe: Im Gegensatz zum Slice
ein Schlag, der dem Ball durch eine stark fiberrissene Ausholbewegung einen statten Vorwärtsdrall und eine hohe Plughahm verleiht.

Veller: Schlag, bei dem der Ball respielt wird, bevor er den Boden benührt hat (deutsch: Flugball. Volleyball ist zum Beispiel das Spiel, bei dem der Ball den Boden nicht berühten darf, also immer in der Luft gehalten werden muß.)

Margae: Tennissprache oder: Was hat denn Liebe mit der Null zu tun?

#### WELT-Tip: (Leider) 3:2 für Schweden Westphal – Wilander 30:70 Becker - Edberg 55:45

"Kein Kommentar" – und

schnell wieder zum Training

ten die deutschen Spieler und ihre Betreuer, könne bei einem Erfolg des Wimbledonsiegers Ansporn für Mi-chael Westphal im Kampf gegen Ste-fan Edberg sein und gleichzeitig den Elan des 19 Jahre alten Schweden wiellsieht etwas den Man aber

vielleicht etwas dämpfen. Nun aber

spielt erst Westphal gegen Wilander, danach Edberg gegen Becker, der es

gar nicht so gerne mag, wegen seiner Vorbereitung und Konzentration den

genauen Beginn seines Spiels nicht

zu kennen. So kommt denn Bungert

auch zu dieser Bewertung der Auslo-

sung: "Nun hoffe ich nur, daß wir

nicht schon am ersten Tag 0:2 zurück-

Wer am Samstag bei den Schweden im Doppel eingesetzt wird, soll erst beute entschieden werden. Edberg

und Anders Jarryd sollten spielen,

Jarryd aber leidet immer noch an ei-

ner Erkältung. Doch auch das Paar Wilander/Nystroem scheint stärker

als Becker und Andreas Maurer. Am

Sonntag spielt dann zuerst Becker ge-gen Wilander, danach Westphal gegen

Edberg Bei einem möglichen 2:2-

Spielstand vor der entscheidenden

Begegnung – auch das Folge der nicht gerade glücklichen Auslosung –

steht also der nur zweitstärkste

deutsche Spieler unter dem Druck.

den Siegpunkt holen zu müssen.

liegen. Das ware traurig.

Michael Westphal hat sich verbessert, vor allem im Aufschlag. Er wirft den Ball weiter nach vorne und kann so die Kraft seines Körpers besser beim Schlag besser nutzen. Und er ist ein Mann-sein Spiel gegen den Tschechoslowaken Smid hat es bewiesen -, der sich voll und ganz auf ein Match konzentrieren kann. Bei wichtigen Spielen war immer auf ihn Verlaß. Aber ob das gegen Wilander reicht? Der Boden in München ist extrem schnell, das mag der Schwede als Grundlinienspieler nicht so sehr. Seine beidhändige Rückhand gibt ihm eine geringe Reichweite, sein Rückhand-Volley ist oft nur schwach. Aber er kann, geduldig wie er ist, auf die Fehler des Deshalb: Schweden geht mit 1:0 in Fuhrung.

Becker – Wilander 60:40

Der ausgeglichenste Spieler der Weltspitze gegen den Senkrechtstarter des Jahres. Es fällt schwer, bei Boris

Becker technische Schwächen zu erkennen. Er ist Mats

Wilander überlegen beim Aufschlag (einer der härtesten

der Welt) und bei den Vorhand-Schlägen. Er hat die

Fähigkeit, seine Schläge brillant zu varüeren und spielt

instinktiv den richtigen Ball. Von allen Final-Teilneh-

mern ist er der Mann mit dem größten spielerischen

Potential. Wilander dagegen hat einen Vorteil in der Beinarbeit. Er ist sehr schnell und steht damit fast immer

richtig zum Ball. Sein Spiel ist ökonomisch, seine Taktik

abwartend, er kann sich sehr gut konzentrieren. Manch-

mal fehlt ihm das Temperament. Deshalb auch der Tip:

Nach diesem Spiel steht es wieder unentschieden, 2:2.

Warum eigentlich soll Becker gegen Stefan Edberg geringere Chancen haben als gegen Wilander? Edberg kommt mit dem frischen Schwung seines Sieges von Melbourne nach München. Und dort schied Becker in der ersten Runde gegen den Holländer Schapers aus. Dabei zeigte der deutsche Wimbledonsieger doch einige taktische Schwächen: er versucht, spektakuläre Bälle zu schlagen wo sichere Schläge angebrachter wären, um einen Punkt zu gewinnen und er bringt sich selbst aus Rhythmus, weil er unruhig wird und sich in Wut und Arger hineinsteigert, wenn es nicht ganz so läuft, wie er es sich vorgestellt hat Edberg ähnelt Becker in der Spielweise: Ein wuchtiger knapp, aber Deutschland gleicht zum 1:1 aus.

### Becker/Maurer - Wilander/Nystroem, Edberg/Jarryd 25:75

Übertriebener Pessimismus wie schon vor dem Halbfinale gegen die CSSR als die WELT die Chancen von Becker/Maurer gegen Lendl/ Smid mit 20:80 einschätzte und sich nach dem deutschen Sieg von Mau-rer einen Rüffel gefallen lassen muste? Maurer damals: Das ist fast schon eine Frechheit." Dennoch: Das deutsche Paar steht und fällt mit Becker, der auch im Doppel einen natürlichen Instinkt und verblüffend viel Talent für diese spezielle Form des Spiels entwikkelt. Maurer hat sich gegen die USA und gegen die CSSR an seiner Seite enorm gesteigert. Doch sein Manko ist auch von Becker nicht auszugleichen: Er wird zu selten von der Weltspitze gefordert. Und die steht auf der anderen Seite des Netzes ob nun Wilander/Nystroem oder Edberg/Jarryd. In der extra geführten Doppel-Weltrangliste stehen Jarryd (Platz 3), Wilander (4), Edberg (5) und Nystroem (7) weit vor Becker (31) und Maurer (91). Beide schwedischen Paare sind total eingespielt. Es gibt nur eine geringe Chance für die Deutschen: Wenn. aus irgendwelchen Gründen (z.B. Verletzung oder Krankheit), das schwedische Doppel Wilander/Edberg oder Edberg/Nystroem heißen wurde. Trotz Maurers Kritik: 2:1 für

## Westphal – Edberg 30:70

Durch seine extreme Griffhaltung hat Westphal wenig Variations-Möglichkleiten bei der Vorhand. Einen Vorhand-Slice kann er kaum spielen, dafür bringt seine Spezialität, ein ganz kurz und cross gespielter Vorhandball, seine Gegner sehr oft in Verlegenheit. Er experimentiert nicht, er spielt sein Spiel, ganz gleich, was auch passiert. Aber das alles wird kaum reichen gegen einen Edberg, der im Grunde genommen einer neuer Generation schwedischer Spieler angehört. Er schlägt Vor- und Rückhand einhändig, gehört nicht mehr zu den schwedischen Grundlinien-Spezialisten. Sein Handicap ist eine gewisse Scheu vor großen Namen. Doch die kann ihn eher im Spiel gegen Becker befallen, nicht so sehr gegen Westphal So wird es hier das 3:2 für Schweden geben.

FUSSBALL / Bayern München warf den VfL Bochum aus dem Pokal

### Langeweile und Rote Karte für Bruns sicher - schließlich verhandelt man chen Platzverweis darf es eigentlich

Ein 2:0 (2:0) des FC Bayern München über den VfL Bochum im Pokal-Achtelfinale und ein 1:1 zwischen Pokalsieger Bayer Uerdingen und Borussia Mönchengladbach im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga – das waren die Ergebnisse am Mittwochabend. Der FC Bayern München hat damit sein Planziel erreicht. Hauptsache, wir sind eine Runde weiter. Allein des Erreichen des Viertelfinales war wichtig", sagte Manager Uli Hoenes auch im Hinblick auf die magere Kasse von 80 000 Mark bei nur 6500 Zuschauern. "Wenn Kaiserslautern als nächster Gegner kommt,

dann gibt es genug Geld." Der 1. FC Kaiserslautern muß im Achtelfinale am Samstag aber erst noch den SSV Uhn schlagen. Und die Uhmer, derzeit in der drittklassigen Oberliga Baden-Württemberg vertreten, peilen ihrerseits einen Sieg über Kaiserslautern an. In Ulm, wo man über keine Flutlichtaniage verfügt, ist man sich des Erfolges offenbar ganz

bereits jetzt über einen Nachmittagstermin für das Spiel gegen den FC

Bayern. Im Treffen der Bayern gegen Bochum war der Däne Sören Lerby einmal mehr der einzige Dreh- und Angelpunkt des über weite Strecken schablonenhaften und langweiligen Spiels. Lerby schoß nach dem 1:0 von Wohlfarth (15.) auch das 2:0 in der 38. Minute.

Und Bochum? "Daß wir aus dem Pokal ausgeschieden sind, haben wir uns selbst zuzuschreiben", erkannte Trainer Rolf Schafstall. Der mangelnden "geistigen Frische" schob er die Schuld zu, in einer beherzt angegangenen Partie nicht mal ein Tor erzielt zu haben.

Als fast lächerlich" bezeichnete Mönchengladbachs Trainer Jupp Heynckes die Rote Karte für Hans-Günther Bruns, der beim 1:1 im Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayer Verdingen für die Hektik in diesem Spiel bezahlen mußte. Für einen sol-

keine Sperre geben", meinte Heynckes. Auch sein Trainerkollege Karl-Heinz Feldkamp war auf Schiedsrichter Hans-Heinrich Barnick (Schenefeld) nicht gut zu sprechen. Wir sind benachteiligt worden", sagte er zur Monchengladbacher Führung, durch einen Foulelfmeter von Hannes (14.). Das Fernse hen zeigte dann, daß der Isländer Edvaldsson, der 50 Minuten später den Ausgleich erzielte, Hochstätter regelwidrig umgestoßen hatte.

Der am Bökelberg noch längst nicht überwundene Frust nach der Niederlage im UEFA-Cup in Madrid soll nun in der Winterpause vergessen werden. "Wir brauchen diese Zeit ganz dringend. Die Spieler müssen endlich Abstand gewinnen und zur Ruhe kommen", sagte Heynckes. In Uerdingen konnte er wegen der vielen Verletzten den angeschlagenen Hannes nicht auswechseln und mußte obendrein den Amateur Jung auf-

### Björn Borg als Leitfigur und hungrig nach Erfolg ment der Ruhe gönnen. "Wir stehen

Rund 7,5 Millionen Schweden stellen eine sportliche Weltmacht - ihre Tennis-Nationalmannschaft. Kein anderes Land, noch nicht einmal die USA ist mit seinen Spielern so häufig unter den ersten Zehn der Weltrangliste vertreten. Da hat Björn Borg, der fünfmalige Wimbledon-Sieger, etwas in Bewegung gestzt, was im letzten Jahr bei Finzlsieg im Daviscup über die Amerikaner John McEnroe und Jimmy Connors seinen Höhepunkt erreichte. Die WELT nennt zehn Gründe, warum die Schweden so stark sind:

 Nachwuchsforderung: Schweden verfügt über ein vorbildliches Wettkampfsystem für Kinder, 12 000 Jungen und Mädchen treten pro Jahr in Vor-, Zwischen- und Endkämpfen um den "Kalle Anka" (Donald Duck)-Pokal an Alle jetzigen Stars sind bei diesen Wettbewerben entdeckt worden.

• Trainer: Schweden hat 10 000 ausgebildete Tennistrainer, die sich in den knapp tausend Klubs vornehmlich um die Jugend kümmern. Also zehn Betreuer pro Verein. "Und keiner tut es aus finanziellen Interessen", so Daviscup-Kapitan Olsson, sondern aus Liebe zur Sache." • Talentförderung: Die erfolgver-

sprechendsten Spieler werden in Leistungsgruppen zusammengefaßt und mit einem Trainer um die Welt geschickt, um auf Turnieren Erfahrungen zu sammeln. Finanziert wird das Modell von der schwedischen Industrie. Wilander, Nystroem, Jarryd, Edberg und Sundstroem entstammen dem "Team SIAB", gefördert von einem Baukonzern. Jetzt sponsert der Autokonzern Volvo ein ähnliches Mo-

• Konkurrenz: Die Leistungsdichte treibt die Aktiven ständig im Training an. Keiner kann sich einen Mo-

Maastricht (dpa) - Die Mannschaft

Clark/Doyle (Australien/England) ge-

wann das Sechstagerennen von

Maastricht (Holland) für Rad-Profis.

Thurau/Kristen (Frankfurt/Köln) wa-

ren nach einem Sturz Thuraus in der

Verden (sid) - Die deutsche Hand-

ball-Nationalmannschaft der Frauen

trifft zum Abschluß der B-Weltmei-

sterschaft heute in Wilhelmshaven im

Spiel um Platz drei auf die CSSR.

Deutschland hatte gegen Frankreich 14:14 gespielt, die CSSR mit 19:18

Seoul (sid) - Der für den Bundesli-

Fußball-Profi

The second secon

gaklub Bayer Leverkusen spielende

Bum-Kun Tscha (32) soll bei der Welt-

meisterschaft in Mexiko die südko-

respische Nationalmannschaft ver-

stärken. Nationaltrainer Jung-Nam

Mit Tscha nach Mexiko

dritten Nacht ausgeschieden.

Nun gegen die CSSR

Bulgarien besiegt

südkoreanische

Sieg für Clark/Doyle

immer unter Erfolgsdruck", sagt Stefan Edberg.

◆ Kameradschaft: Trotz der allgegenwärtigen Konkurrenz sind die Spineler privat die besten Freunde. Wir lebten früher stets in der Gruppe", so Mats Wilander, aund suchen auch heute noch die Geborgenheit der Gruppe. Unser System hilft, Erfolg und Mißerfolg besser zu ver-

• Leistungsbereitschaft: Alle schwe-Tennis, Tennis und sonst nichts. Man kann sie nachts wecken", sagt Lennart Bergelin, "und sie sind sofort bereit, zum Training auf den Platz zu gehen. Sie sind hungrig auf Erfolg." • Vorbild: Die Leitfigur, die den Boom ins Rollen brachte, ist immer noch Björn Borg. Seine totale Hingabe ans Tennis, seine Erfolge sind das Ziel aller, die nach ihm kamen.

 Unterstützung: Die größten Exper-ten Schwedens kümmern sich ohne gegenseitige Mißgunst um das Daviscup-Team. Egoismen werden einem Ziel untergeordnet: dem Erfolg. Neben Kapitan Hans Olsson und Trainer Carl Axel Hageskog kümmern sich Borg-Entdecker Lennart Bergelin, Peter Ronsjö und John Anders Sjögren, der persönliche Betreuer von Wilander, um das Team.

• Tradition: König Gustav V., der von 1905-1950 regierte, war ein begeisterter Tennisspieler. Der beliebte Regent pflanzte die Zuneigung zum Tennis schon frühzeitig in die Herzen seiner Untertanen. Er stiftete 1936 den Kings-Cup.

• Volkssport: Gab es un Jahr 1964 noch 117 Klubs mit 36 609 Mitgliedern, so stieg die Zahl bis Ende 1984 auf 937 Vereine mit 124 976 Mitgliedern. Jeder sechzigste Schwede ist also Mitglied. Etwa 50 000 Jugendli-che trainieren in ganz Schweden.

Kim (42) hat diese in Mexiko gestellte

Forderung in der Presse von Seoul

Bozen (dpa) - Jochen Behle (Willin-

gen) wurde beim Alpencup-Skilang-

lauf über 15 km in Val di Sole (Italien)

Zehnter. Es siegte Waldner (Italien).

Frankfurt (sid) - Der Düsseldorfer

Kurt Bosch (63) wurde zum neuen

Präsidenten des deutschen Motor-

radsport-Dachverbandes OMK ge-

wählt. Bosch übernimmt das Amt

vom früheren Seitenwagen-Weltmei-

Köln (sid) - Das Ford-Team für die

Tourenwagen-Europameisterschaft

1986 steht fest: Klaus Niedz-

wiedz/Steve Soper (Deutschland/

England) und Siegfried Müller/Pierre

Dieudonne (Deutschland/Belgien).

Niedzwiedz und Müller

**OMK-Präsident Bosch** 

ster Wilhelm Noll

Behle nur Zehnter

SPORT-NACHRICHTEN

### STAND PUNKT

## Ein Rekord, der traurig macht

Das Rekordergebnis von 84 deutsch-deutschen Sportveran-staltungen seit 1974 steht im nächsten Jahr an, doch die Freude darüber hält sich in Grenzen. Etwa 300 solcher Treffen hatte der Deutsche Sport-bund (DSB) dem Deutschen Turnund Sportbund (DTSB) der \_DDRvorgeschlagen - übriggeblieben ist etwas mehr als ein Viertel. Und auch diese Zahl muß fast noch einmal ge-viertelt werden, weil sich nämlich die tatsächlichen bilateralen Treffen auf 23 reduzieren. Alles andere sind internationale Veranstaltungen.

Aber auch, wenn die "DDR" Vergleiche von Jugendlichen, von Betriebs- und Hochschulsportlern prinzipiell ablehnt, auch, wenn sich im grenznahen Sportverkehr gar nichts bewegt - die Zahl 84 läßt hoffen. Nach den Verhandlungen der beiden deutschen Sport-Kommissionen war nämlich gestern in der "DDR"-Presse überraschend folgende Absichtser-klärung zu lesen: "Beide Seiten ver-wiesen auf die Möglichkeit, daß im Verlaufe des nächsten Jahres einige weitere Veranstaltungen in Erganzung der vorliegenden Übereinkunft durchgeführt werden können."

Wenn es so kame, wurde man sich schon bei nur zehn Treffen mehr dem nähern, was sowohl hüben als auch drüben erwünscht und erhofft wird.

# **DAVIS-CUP**

Wie sieht's aus vor dem ersten Aufschlag?

### Btx weiß es.

Zum Beispiel: \* 45 444 445 # (VW) \* 40040550 # (ASV)



der Post und im Fachhande Hingehen, reinschauen.

"DDR" sporttreibende junge Generation hätte die Besonderheit deutschdeutscher Begegnungen längst ad acta gelegt, täuscht sich. Gerade aus diesen Kreisen erreichen den Dachverband Deutschland-West Bitten, doch mit dem eigenen Dachverband in Sachen Sportkalender nachdrück-

licher zu verhandeln. Und letztendlich ist auch der DDR"-Dachverband am deutschdeutschen Sportverkehr interessiert, freilich hauptsächlich unter dem Aspekt der Nützlichkeit und deshalb in erster Linie auf dem Gebiet des Hochleistungssports. Vergleiche im Handball, vor allem aber im Fußball um zu lernen - sind überaus gefragt.

DDR"-Reisen hiesiger Politiker, zum Beispiel die des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine, bringen in aller Regel zusätzlich Bewegung ins deutsch-deutsche Sportgeschehen. Vier Treffen mit saarlandischen Sportlern, darunter das Fußballspiel 1. FC Saarbrücken gegen FC Magdeburg als echter Knüller, das ist das bemerkenswerte Programm für 1986.

Das alles läßt hoffen. Nicht aufs Außergewöhnliche, aber aufs Machbare. Auf das, was nützt und was helfen kann. Die Freude darüber muß sich zwangsläufig in Grenzen halten. Sport in Deutschland 1985. KLAUS BLUME

**FUSSBALL** 

DFB-Pokal, Achtelfinal-Wiederholungsspiel: München - Bochum 2:0. - Bandesliga, Nachholspiel: Uerdingen - M'gladbach 1:1 (0:1). -2. Liga, Nachholspiel: Karisruhe - Bielefeld 2:0. - Länderspiel in Valencia: Spanien - Bulgaring 2:0(1:0) BOB

Deutsche Zweierbob-Meisterschaft in Königssee: 1. Fischer/Langen (Ohl-stadt/Königssee) 3:24,97 Min., 2. Sche-bitz/Hieber (Königssee) 3:25,17, 3. Sperr/Schamberger (Rießersee) Sperr/Schamberger 3:26,65.

B-WM der Frauen in Niedersachsen

B-WM der Frauen in Niedersachsen, Hauptrunde, Gruppe 1: Deutschland – Frankreich 14:14, "DDR" – Polen 28:16, Norwegen – Schweden 26:19. – Gruppe 2: Rumänien – Österreich 31:24, Bulga-rien – CSSR 18:19, UdSSR – Ungarn 20:23. – Bundesligs, Herren: Kiel – Rei-nickendorf 30:22.

EISHOCKEY

Iswestija-Turnier in Moskau: Finn-land – CSSR 1:1.

GEWINNZAHLEN Mittwochslotto: 2, 12, 21, 25, 27, 28, 35,

Zusatzzahl: 3. — Quoten: Klasse 1: 1265 716,50, 2: 63 285,80, 3: 5201,50, 4: 88,50,5: 6,80. – Spiel 77: 1 7 3 0 0 6 7. (Ohne Gewähr).

Commence of the Article States of Control

Alan Ladd, der tragische US-Mime, in einem Abenteuerfilm aus dem Jahre 1947

# Viel Geld verdient, aber wenig Ruhm

In Ketten um Kap Horn" mit Alan Witze – wie auch über seine Größe von 1,67 Meter. dreht, ist ein typischer Alan-Ladd-Film. Als Reederssohn aus Versehen unter die Mannschaft eines Segelschiffs geraten, das 1834 zu einer Reise um Kap Horn aufbricht, muß er die Brutalitäten des Kapitäns gegenüber seinen Leuten miterleben und setzt sich energisch für ihre Rechte ein.

Das ist das Rollenimage von Alan Ladd: der harte, aber sensible Mann. Und auch der Film ist kennzeichnend für ihn: in die Filmgeschichte ist er nicht eingegangen, wie die meisten seiner Werke, sieht man einmal von der Western-Ballade "Mein großer Freund Shane" (1953) ab.

Künstlerischer und kommerzieller Erfolg klaffen bei Alan Ladd immer auseinander. Letzterer war beträchtlich, er wurde Multimillionär, nicht bei einem einzigen seiner Filme verlor die Produktionsfirma Geld, umgesetzt haben sie mehr als 100 Millionen Dollar.

Einen Film mit Alan Ladd zu drehen, das galt in Hollywood praktisch als Genehmigung, sein eigenes Geld drucken zu dürfen. Hätte Alan Ladd das nicht reichen können? So schien es, denn über den ständigen Kritikertadel seiner in der Tat eher bescheidenen schauspielerischen Fähigkeiten machte er am Schluß selbstironische

Aber es schien nur so. Denn von seinem Image stimmte eigentlich nur die Verletzlichkeit mit seiner Person überein. In seinem Spiel wie in seinem Leben war vieles Fassade, hinter der sich immer mehr persönliche Probleme aufbauten.

Ladd muß wohl immer nach einer Anerkennung gesucht, die das Geld ihm dann doch nicht geben konnte. Als er am 29. Januar 1964 nach einer Überdosis Alkohol und Tabletten starb, wollten die Gerüchte nicht ver-

In Ketten vm Kap Horn - 23.25 Uhr,

stummen, es sei ein Selbstmord gewesen. Und da erinnerte man sich auch daran, daß man ihn zwei Jahre zuvor mit einem Brustschuß aufgefunden hatte - das Gewehr sei versehentlich losgegangen, hieß es damals

Seinen Aufstieg hatte Alan Ladd sich hart genug erkämpfen müssen. Sein Vater starb, als er vier Jahre alt war, sein Stiefvater konnte die Familie im Elend der Weltwirtschaftskrise nur mühsam über Wasser halten, seine Mutter beging später vor seinen Augen mit Ameisengift einen grausi-

gen Selbstmord. "Gemacht" hat Alan Ladd dann schließlich seine zweite Frau, Sue Carol, eine der erfolgreichsten Hollywood-Agentinnen. 1942 bekam er, der sich vorher vergeblich um eine Filmkarriere bemüht hatte, in Frank Tuttles "Die Narbenhand" seine Chance. Es war, gleich am Anfang, auch eine der besten Rollen, die er je gespielt hat. Allerdings eine, die mit dem späteren Alan Ladd nichts zu tun hatte: die eines psychopathischen Gangsters.

Schnell danach kam die Wandlung zum positiven Helden, und die Filme, die er mun machte, sind einem nur schwach oder gar nicht mehr in Erinnerung geblieben: "Todesverächter", Hölle unter Null", "Vergeltung ohne Gnade" etwa. Wobei wir freilich die Ausnahmen nicht vergessen wollen: Neben "Shane", seinem sicher besten Film, vor allem "The Great Gatsby" (1949). "Der stolze Rebell" (1958) und "Die Unersättlichen" (1964). Das war sein letzter Film.

Der Name Ladd ist dennoch nicht aus Hollywood verschwunden: sein Stiefsohn Alan stieg zu einem führenden Produzenten auf, sein Sohn David wurde Schauspieler wie er, und dessen Frau Cheryl ist ebenfalls auf der Leinwand zu sehen.

SVEN HANSEN

# Hysterie und Husch-husch-Journalismus

KRITIK

Seit 40 Jahren sendet RIAS Berlin per Rundfunk, nun laufen Gespräche über ein eigenes Fernsehen. Kaum werden die ersten Schritte zur Realisierung dieses Projektes getan. folgen Befürchtungen: Wer soll das bezahlen? Was wird präsentiert? Kennzeichen D (ZDF) ging diesen Fragen mit der gewohnten wohlkalkulierten Hysterie nach: Wird "FIAS" zu einem amerikanischen Propaganda-Fernsehen? Das war ein Hieb gegen die Außerung Reagans: Lieber mit Worten als mit Waffen kämpfen." Sachlich muß festgestellt werden, es gibt einen amerikanischen Sektor in Berlin auf der Grundlage der entsprechenden alliierten Hoheitsrechte, und wenn TV-Programme aus diesem Sektor gesendet werden sollen, so geschieht das auf der Basis eben dieser Rechte. Der latent mitschwingende

Vorwurf, RIAS sende mit konservativer, quasi "gewendeter Zunge" und bereite mit Geldern der Bundesregierung eine Variation des gescheiterten Adenauer-Staatsfernsehens vor. dürfte Stammhörer irritieren. Der vom Magazin suggerierte Pappkamerad Marke "Kommunistenfresser" kommt im RIAS jedenfalls kaum zu Wort. Ein hausgemachtes Beispiel für Husch-husch-Journalismus war dagegen der kleine Film über Wismar. Hafenstadt zwischen Rostock und Lübeck. Man sollte sich über einen solchen, aus dem westdeutschen Bewußtsein geratenen Ort schon genauer informieren. Saniert und rekonstruiert wird hier nicht erst seit 1980 - aber eben nie gründlich, so daß man immer wieder neu beginnen muß, die unvergleichlich mächtigen

Backsteinkirchen verfallen dabei im-

mer mehr, was dem Reporter nicht auffiel. Aber was am nördlichen Rand der Republik nicht geschieht, wie ein Wismarer resigniert in die Kamera sagte, das passiert um so gründlicher ein paar Kilometer weiter, am Grenzzaun, wo mit Baumaterial nicht gespart wird. Die "Matthias-Thesen-Werft", größter Arbeitgeber am Ort, wird von Kennern des Unternehmens als "Mecklenburger Trümmerwerke" bezeichnet, angesichts der Tatsache, daß dieser Betrieb immer nur tief in der Kreide stand und steht. Der Reporter konnte jedoch nur mitteilen, daß diese Werft keine Krise kenne. Noch eine Korrektur: Der Ochse im Stadt-Wappen ist ein Stier und die heraushängende Zunge ist nicht Symbol für Aufmüpfigkeit, sondern für schlechte Zeiten.

FRIEDHELM MÄKER





#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

10.00 houte 19.05 Diese Dr

Die manipulierte Chance, Liebe ist Unvernunft 11.58 ARD-Sport extra - our Hour

Abfahrt der Damen Reporter: Manfred Vorderwül-

13.20 Micky- und Donald-Show Zeichentrickfilm von Walt Disney 13.50 Komm zurück, Locy Letzter Teil: In tödlicher Gefahr

Lucy ist spurios verschwunden - in die Vergangenheit. Dort steht sie in Alices Bann, dem sie sich nicht entziehen konn. Bis sie plötzlich einen Ausweg sieht. Doch Alice gibt nicht so schnell ouf ... ARD-Sport extra aus Münches

Finale: Deutschland - Schweden Reporter: Volker Kattkamp

Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschou
20.15 Meeteral om Schlangerfoß
Amerikanischer Spielfilm (1951)
Regie: Anthony Mann
21.45 Plusmines

Physics
Was bringt die Steuerreform ab 1.
Januar 1986, fragt sich das ARD-Wirtschaftsmagazin heute. Weiter beschäftigt es sich mit Billigflügen und den Auswirkungen von Investitionen ouf den Arbeitsmarkt und stellt die Wirtschaftsprognose für 1986 vor.

Fagesthemen mit Bericht our Bonn 25.99 Sportschau U.a.: Tennis-Davispokal-Finale in

München

25.25 le Kettes em Kap Hore
Amerikanischer Spielfilm (1947)
Regie: John Farrow

1.66 Nachtgedanken

12.10 Aus Forschung und Technik Hallo, der Komet kommt! 1255 Presseschou

14.15 Fred Axtoire: Swing Time Amerikanischer Spielfilm (1936) 16.00 Freizeit 16.50 heute / Aus des Länders 16,45 Siles (9)

Silas kann und will nicht seßhaft werden. Auch Bein-Godiks Ange-bat, mit ihm und der blinden Maria zu leben, nimmt Silas nicht an. Er macht sich ollein auf den Weg... Dazw, heute-Schlagzeilen 17.50 Die Sport-Reportage - aus Mün-

Tennis-Doviscup Finale: Deutschland - Schweden Reporter: Rainer Deike

19.00 heute 19.30 auslandsjournal 20.15 Ein Fall für zwei Scheidung in Weiß 21.15 Tele-Zoo

Moderation: Alfred Schmitt Das Periboot ist kein wertvoller Kahn, sandem ein Tier. Ein Urtler dessen Aussehen seit über 500 Millionen Johren immer gleich ge-blieben ist. Neben diesem Fossil beschäftigt sich das Tier-Mogazin mit dem Hausbau einiger Insek-

22.05 Aspekte Moderation: Honnes Kell 22.45 Die Profis Der Gedöchtnisschock

23.35 Frank ist raws (2) Frank will Rache nehmen. Er muß den Mann finden, der ihn damals bei der Polizei verpilften hat und dem er ocht Jahre Getängnis zu verdanken hat. Er macht sich auf die Suche ....



put aixem Segalachitt, das im Johne 1934 ze

## Ш.

WEST 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Arche 2000

Umwelt- und Naturschutzmagazin 21.00 Welt der Fillsse - Rüsse der Welt Zaire Bericht von Michael Wood

21.45 Landerspiegel Ein Mann denkt um 22.15 August Strindberg (6) Letzter Teil: Heimkehr 1897–1912

23.15 Rockpalast The Untouchables 0.15 Letzte Nachrichten NORD

18.30 Soags dive
O my dorling Clementine
18.45 Seben statt Hören
19.15 Likeberger Wiste?

Kompf um das Grundwasser 20.00 Tagesschau 20.15 Rafen Sie uns an! Freie Schulen 21.15 Going Bananas Widersprüche um eine gelbe

22.00 NDR-Tolkshow HESSEN 18.15 Ungezähmtes Verhalten 19.05 Treffpunkt Airport Unterhaltsames vom Flughaten

20.00 Hessan x Drei Unterwegs von Deutschland nach Deutschland – Beobachtungen in Bebra und Herleshausen Winter Im Reinhardswald Männerbewegung - der neue

grat Erfolgreiche Weichtiere Im Meer

21,30 Drei aktueli 22,00 MDR-Talkshow SÜDWEST

12.00 Das Gebelmnis des Weidenkor-bes (10)
Anschl. Die kleine Dampflock
12.30 Telekofleg II
19.25 Nachrichten
19.30 Prehpause
Satinische Sendereihe
20.15 Küntliche Intelligenz
Konkurrenz für den Menschenver-

stond? 21.00 Touristik-Tip 21.15 Die Zukweit im Visier Rüdiger Proske im Gestäch mit Professor Dr. Karl Deutsch

22.30 Die grüne Brigade (2) 23.30 Nachrichten BAYERN 18.45 forneischen 19.80 Unser Land 19.45 Tuksma

21.25 Z E NL 21.50 Rundschau 21.45 Showmaster 22.50 Nix fitr ungut! 22.55 Sport beuts 22.50 Machtstudio

Ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte Die Karriere der Vicki Baum



13.30 Sindbods Abestever Abenteuer mit dem großen und dem kleinen Riesen 14.00 S. O. S. – Charterbeet!

Eine Chance für den Freund Ein Weihnachtsgeschenk für Man 16.30 Shirley Der Colone 17.00 Die Leute von der Skilch Rosch

Eileen 18.00 Heiteres Geschic Lauter Volltreffer Oder: Regionalprograms
18.30 APF blick Nachrichten und Reise-Quiz

Anschl. Spielcasino bei SAT 1

19.40 Sandbaggers Kampf dem Terror Anschl. APF Wetterblick 20.30 Bambi für die Besten 21.30 APF blick Aktuelles, Show und Künstler

25.15 APF blick

Letzte Nochrichten 25.30 Chicago 1950 Als der Weihnachtsmann erm

3SAT

18.00 Land der Berge

19.00 beuts 20.15 Das Traumschiff (9) 21.15 Zeit im Kild 2 21.35 Kulturjoon 21.45 Tagebuch

Aus der Katholischen Kirche 22.00 Burger Buch und Regie: Kurt Diemann

25.00 Ostreport Halbmand, Kreuz und Roter Sterr - Bulgarien

Dokumentotion von Friedrich Or-

25.55 SSAT-Nachrickton

# RTL-plus

Zuschauer wählen zwischen: Vier Fäuste und ein heißer Oten Italienischer Spielfilm (1975)
 Drei Sünderinnen Italienischer Spielfilm (1953)

1000 HTL-Spiel 21.05 HTL-Spiel 21.05 Rickholer der 18 Broazenkämp Chinosischer Spielfilm (1977) 22.35 Kronen, Känner, Kavaliere 23.00 Wetter / Horoskop / Bettheple

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

# Dr. Friedrich Stockhausen

der am 15. Dezember 1985 im Alter von 58 Jahren verstarb.

Mit Dr. Friedrich Stockhausen ist ein Unternehmer von uns gegangen, der maßgebend an der erfolgreichen Entwicklung des jahrelang von ihm als persönlich baftendem Gesellscbafter geleiteten Unternehmens teilgehabt hat.

Dr. Stockhausen hat sich neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer in hohem Maße zum Wohle des Gemeinwesens eingesetzt. So genoß er als Inhaber zahlreicher Ehrenamter, als Mitglied von Beiräten und als Handelsrichter hohes Ansehen.

Wir trauern um einen Menschen, der mit seiner Güte, seinem Verständnis und seiner offenen menschlichen Art sich seinen Freunden und Mitarbeitern verbunden fühlte.

Wir haben Dr. Friedrich Stockhausen viel zu verdanken. In seinem Sinne das Unternehmen erfolgreich fortzuführen, ist uns Verpflichtung.

> Chemische Fabrik Stockhausen GmbH Gesellschafter, Gesellschafterausschuß, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter

Die Beisetzung hat auf Wursch des Verstorbenen in aller Stille im engsten Familienkreis stattgefunden.

# WELT-Leser sind näher dran

Sie haben den entscheidenden Informationsvorsprung, 90 Korrespondenten sind an 35 Plätzen des In- und Auslandes für die WELT tätig. Sie berichten aktuell aus nächster Nähe von den Brennpunkten des Weltgeschehens.

DIE • WELT UNAURÄNGIGE TAGESZEITUNG FER BEUTSCHLAND



# **Drei Chagall-**Reproduktionen



Die drei herrlichen Bilder aus Schweizer Privatbesitz wurden als 11-15farbige Wiedergaben auf 270g schwerem Rives-Bütten hergestellt. Vollendet gedruckt im rasterfreien Farbenlichtdruck und Grano-Litho-Verfahren. die eine originalgetreue Wiedergabe gewährleisten. Die limitierte Weltverkaufsauflage beträgt 3000 Exemplare. Frau Valentina Chagall persönlich erteilte nach Begutachtung der Andrucke das »bon à tirer (Gut zum Druck)« für diese Serie und gab damit allen Kunstfreunden die Möglichkeit, hervorragende Gemäldewiedergaben Marc Chagalls zu besitzen. Die limitierte Auflage sowie die Herstellung im Farbenlichtdruck bzw. Grano-Litho-Verfahren wird durch Zertifikat des Verlegers bestätigt.



Abonnenten-Service

Le Quai de Bercy, 1953

Bild-Format 40x59.5cm Blatt-Format 60x78cm

Bild-Format 45,4 x 55,2 cm Biatt-Format 60 x 78 cm Bouquet de fleurs et amants, um 1954

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

#### **Bestellschein** für WELT-Abonnenten

Bitte liefern Sie mir folgende Chagall-Reproduktionen: Expl. La barque \_\_\_\_ Expl. Le Quai de Bercy Expl. Bouquet de fleurs et amants. Ein Verrechnungsscheck über DM

- ausgestellt auf deo Axel Springer Verlag - liegt bei. Vorname/Name \_\_



# Kunst mit Haftpflicht

20. Dezemb

P.Jo. - Der HDI ist mir schnuppe Und da ich keine Bilanzen lesen kann, habe ich auch mit seinem jährlichen Geschäftsbericht nichts am Hut - eigentlich. Denn ich muß gestehen, obwohl ich nicht auf die Dienste des Haftpflichtverbandes der Deutschen Industrie, eines Versicherungsvereines auf Gegenseitigkeit (das verbirgt sich unter dem Kürzel HDI), angewiesen hin, nehme ich den Geschäftsbericht doch gern zur Hand. Denn vor ein paar Jahren kam jemand auf die Idee die endlosen Zahlenkolonnen nicht nur mit ein wenig Farbe zu gliedem, sondern - sozusagen als Augenpause - in den Bericht ah und zu ein graphisches Kunstwerk

Da der HDI seinen Sitz in Hannover hat, wird jedes Jahr ein in Niedersachsen beheimateter junger Künstler beauftragt, acht Blätter zum Thema "Sicherheit und Risiko zu entwerfen. Das ist der einzige Bezug auf den Auftraggeber. Die Künstler fühlen sich dadurch offenbar eher inspiriert als eingeengt. Manfred Herbst malte zum Beispiel abstrakte Skripturen in

Rot (= Gefahr), Weiß (= Sicherheit) und Schwarz (= unerwartete Schicksalsschläge), die mit Andeutungen von Figuren und Maschinen korrespondierten. Und dazwischen tauchte der Versicherungsangestellte Franz Kafka im Stile jener berühmten drei Affen auf, jedoch mit schwarzem Zensurbalken über den Ohren, Augen, Mund.

Claus Henke entwickelte aus technoiden Elementen Symbolbilder, zum Beispiel einen zylinderbekleideten Luftballon, der über Stacheldraht schwebt, oder einen Roten Hahn aus Hochhauselementen und flammenartigen Dreiecken. In diesem Jahr schuf Barbara Wucherpfennig in zarten Farben ohne grelle Kontraste ein wenig melancholische Aquarelle einsamer Landschaften mit Andeutungen von Zivilisationsruinen.

Es muß also nicht ein feindotierter Preis mit dem Namen der Firma sein, der einem arrivierten Künstler (dem es gewöhnlich an solchen Preisen wie am Gelde nicht mangelt) zugesprochen wird, wenn sich die Imagepflege eines Unternehmens mit der Kunst verbündet. Es geht bescheidener – und sinnvoller. Denn - das meinte bereits Goethe -"die Kunst kann niemand fördern als der Meister. Gönner fördern den Künstler, das ist recht und gut."

### Zum 85. Geburtstag der Lyrikerin Oda Schaefer

# Der Ton der Windharfe

Oda Schaefer gehört mit Elisabeth Langgässer zu den Dichterinnen vom Leid und Unglück unserer Zeit. Ihr Thema ist die Natur im Sinne der Dichter der "Kolonne" um Martin Raschke und im Gefolge von Wilhelm Lehmann. Es ist eine Richtung unserer Literatur, die man, in der Blindheit der letzten Jahrzehnte, der Zeitflucht beschuldigte - als oh nicht das Naturgedicht seit Goethe der stärkste Ausdruck unseres Fühlens sei. Die Titel ihrer Bücher sprechen diesen Zusammenhang aus: "Die Windhar-fe", "Grasmelodie", "Die Kastanienknospe "Unvergleichliche Rose" und Der grüne Ton", wo Lehmanns Metaphysik vom "Grünen Gott" anklingt.

Oda Schaefer, die morgen 85 Jahre alt wird, stammt aus einer Pastoren-, Kaufmanns- und Journalistenfamilie aus dem Baltikum und Ostpreußen. Unter den Ahnen finden sich adlige Gutsbesitzer und Offiziere. In ihren Lebenserinnerungen, unter dem Titel "Auch wenn du träumst, gehen die Uhren", hat sie voo ihrem Ursprung wie von einem Traum berichtet. Das Bild ihrer Mutter ist darin eins der schönsten Medaillons.

Oda Schaefer wurde Zeichnerin



"Meine Summe ist die geheime Zahl der Ewigkeit": Die Dichteris Oda Schaefer FOTO: ERIKA LOOS

und Grafikerin und geriet früh, im Berlin der 20er Jahre, in den Kreis von Künstlern und Literaten, jener Boheme, die man bald als Intellektuelle heschimpfen sollte. Hier lernte sie den Zeichner und Maler Albert Schaefer-Ast kennen und wurde für einige schwierige Jahre seine Frau. Nach der Trennung lehte sie mit ihrem später in Rußland vermißten Sohn in Liegnitz bei Verwandten und lernte Horst Lange kennen, als dessen Frau sie wieder nach Berlin ging. Der Bericht über die drangvollen Jahre - politisch, wirtschaftlich und persönlich - ist ein Zeitdokument, wie wir wenige besitzen. Nicht die Fülle der Personen macht den Reiz dieser Schilderungen aus, sondern die Erzählerin selber: eine zarte, fast ahnungslose Frau im Trubel der Feste, der Ateliers, der Verfolgung von Freunden, der Bombennächte. An der Seite Horst Langes fand sie

Schutz und Liebe, vorübergehend in der Schweiz und seit 1950 in München. Auch hier lockte die Boheme der Nachkriegszeit, aber nicht Schwahing, dem sie ein Buch widmete. sondern das Kabarett der "Schaubude". Als Lyrikerin wurde sie bekannt, bekam Preise, fand ihren eigenen Ton, den grünen, der nun angereichert wurde mit Mythologie, Meditationen über das Schicksal und der erklärten Absicht zu trösten. In ibren Gedichten nimmt sie aus dem Schatz der europäischen Überlieferung Stellung gegen die Kahlschlag-Ideologie. sie bekennt sich zur Metapher, zum Symbol, zum Geheimnis und zur Schönheit. Damit beschritt sie freilich einen anderen Weg, als von den Moden des Zeitgeistes erwartet wurde. Religiöse Tone klingen an. Das Melusinenthema von der schönen Meerfee, die als Warnerin vor dem Unglück den Ihren erscheint, wird mehrmals berührt.

Ob sie je gedacht hat, so alt zu werden, wie sie nun ist? In einem späten Gedicht sagt sie von sich: Meine Summe ist die geheime Zahl der Ewigkeit." Die Welt stand ihr offen wie kaum einer anderen ihrer Generation. Die Chiffren eines so langen Lebens zu lesen will gelernt sein. Und wenn sie sich als Verzauberte fand, als Träumende, so sprach sie davon hell freundlich, liebenswürdig, und man konnte die Tränen mehr ahnen **CURT HOHOFF** 

### Zweimal: Berichte zur Lage der Kultur in Polen

# Wie's im Herzen aussieht

Dolens "Nationaler Kulturrat" hat Opernsälen schuld: Tausende polnisich nach langen Debatten entschlossen, einen Bericht zur Lage der Kultur in Polen" vorzulegen. Parallel dazu – zufällig zur selben Zeit – gab auch das Westbüro der "Solidarhose" (Brüssel Paris) einen Bericht heraus. Sie nennt ihn "Kultur und Zensur. Beide kommen zum gleichen Ergebnis: Die nach Kriegsende entstandene Blüte der poinischen Kulturlandschaft gibt es nicht mehr.

Lauf staatlichem "Bericht" haben m letzter Zeit 1500 Bibliotheken geschlossen Solidarnose ergänzt: Was die Buchproduktion schöngeistiger Literatur anbelungt, so liegt Polen in Europe heute vor Albanien - mit 45 Buchern pro Kopf. Der "Kulturfat gibt 2u: Bucher und Noten, die früher zu Spottpreisen zu haben waren, sind horrend teuer geworden. Außerden wern die Auflagen viel zu gering.

Er intentet weiter, daß der Besuch ion Treatern and Musikeinrichtungen am 30 phogent, der von Kinos um 4) Propent retuckgegangen sei. Die Sondamose weist in diesem Zustarmenhang auf die Sauberung in der Filmproduktenn hin. Ferner darauf, das die "Zensur seit der Stalin-Ara noch me so streng war". Was die Musiksparie anbekangt, so sei hier ein Wreque Ruckgang in Konzert- und

scher Spitzenmusiker jobben im Westen, nicht selten mit Billigung des Staates, weil sie Devisen bringen. Zum ersten Mal findet sich in ei-

nem Staatsbericht der Hinweis, daß die polnische Kultur im Exil blühe. Wer habe schon Czeslaw Milosz vor seinem Nobel-Preis gekannt? - so wird gefragt. Im Mutterland dagegen herrsche, so die "Solidarność". weiterhin eine "Front der Absage" unter den Künstler und Schriftstellern unter anderem als Reaktion auf die neue Staats-Monopolfirma "Polnische Kunst", die ausschließlich Werke von Regimehörigen in ihre Verkaufskataloge aufnimmt.

Für die "Solidarność" ist es auch kein Zufall, daß im polnischen Rundfunk die ernste Musik auf ein Minimum reduziert wurde" und daß meistens Musik ohne künstlerischen Wert gespielt wird. Die triste Lage des Landes macht's möglich.

Aus dem "Bericht zur Lage der Kultur in Polen" geht schließlich hervor, daß es in Polen heute rund 45 000 Künstler gibt, darunter 20 000 bildende Kunstler, 15 000 Musiker, 4200 Schriftsteller und Übersetzer, 4000 Schauspieler, 1800 Filmleute und 700 Kunstfotografen, Wie's in ihrem Herzen aussieht, darüber wird nicht be-JOACHIM G. GÖRLICH

Hier ist die Maurerweisheit am Ende: Wie Denkmalschützer Burgen vor dem Verfall retten wollen

# Einen Alleskleber für unsere Ruinen!

Sie könnte eine Erfindung sein. Aber die "Ruine für Touristen" gibt es wirklich. Sie wurde auf dem Gelände der Burg Keppenbach, rund 30 Kilometer von Freiburg im Breis-gau entfernt, in den Vorbergen des Schwarzwaldes gelegen, auf mittelal-terlichen Grundmauern und den Re-sten aufgehenden Mauerwerkes er-richtet. Nur wenn die Substanz so gering ist, wie bei diesem Beispiel gering ist, wie bei diesem Beispiel, wird vergleichbar vorgegangen. Im übrigen ist Ruinenerhalt eine Arbeit für Spezialisten, die sich, abseits jeder Maurerweisheit, immer wieder neue Tricks ausdenken müssen.

Von "980 Burgen und Anlagen", die allein im Rheinland zu betreuen sind, sprach Klaus de Jong, Vorstandsmitglied der Deutschen Burgenvereinigung e. V., im April diesen Jahres. Was an vergleichbaren Bur-gen, Schlössern, Türmen, Sitzen, Burgställen oder Schanzen im deutschen Sprachraum vorhanden ist, zeigt das Beispiel Oberösterreich, wo man zur gleichen Zeit 1470 Objekte dieser Art errechnet hat.

Kein Wunder, daß von den 92 Burgruinen des schweizerischen Kantons Graubünden in den letzten 60 Jahren gerade 17 haben baulich gesichert werden können – die anderen verfallen. Die Erhaltungskosten sind enorm, und sie sind kaum aufzubringen, wenn sich nicht neben der Hilfe durch die öffentliche Hand auch der

Bürgerwille in jeder Beziehung zu erkennen gibt. Ob man spezielle Burgruinen so konservieren muß, daß sie "den Schwebezustand zwischen Sein und Verfall demonstrieren\*, wie es ein neueres Handbuch zur Architektur und zur Denkmalpflege fordert, wird immer mehr in Zweifel gezogen. Die efeuumrankte Ruine, die fotogenen, meterlangen Risse im Gemäuer, die einsinkenden Fensterhöhlen entsprechen einer "morbiden Verfallsideolo-

gie", war anläßlich einer Tagung des

Wissenschaftlichen Beirates der

Deutschen Burgenvereinigung zu hö-

Gleichzeitig aber wird auch von denkmalpflegerischer Seite gefordert, daß nicht "Verfall im Stillstand" das allgemeingültige Ziel sein könne, daß man je nachdem den Verfall nicht aufhalten, sondern nur ein wenig verlangsamen solle. Und in der Zeitschrift "Arx", Untertitel "Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol", war zu lesen, die "pseudopuristische Konservierung nur für Denkmalpfleger und Mittelalter-Architekten" bei Ruinen müsse aufhören.

Wie wirkt sich die neue Phase des ·· Umgangs mit Ruinen in der Praxis

A ls Konzert für Klavier und Or-chester war Toru Takemitsus

neues Werk, im Auftrag des Los An-

geles Philharmonic Symphony Or-

chestra geschrieben, bei seiner deut-

schen Erstaufführung durch die Ber-

liner Kollegen mit Peter Serkin, dem

Pianisten, auch schon der amerikani-

schen Premiere angekündigt worden.

Jetzt, in der Viertelstunde der Wahr-

heit, entpuppte es sich als ein Kon-

zertstück in Form einer knappen sin-

fonischen Dichtung, an der das Kla-

vier gewissermaßen nur als Primus

Ursprünglich hatte Seiji Ozawa die

Berliner Aufführung in der Philhar-monie leiten sollen. Doch für ihn, den

Erkrankten, wie für Takemitsu, den

Landsmann, sprang dankenswerter-weise Hiroshi Wakasugi ein und über-

nahm ohne Anderung das volle Pro-

gramm Ozawas, schon dies eine Lei-

Gleich mit den ersten Takten be-

ginnt das Stück Takemitsus zu glim-

mern und zu flimmern. Das Klavier

zeichnet dezent Akkorde und Läufe

ein. Ein sehr gepflegter Fluß zieht

sich musikalisch dahin, durchaus

durch kultivierte kompositorische

Auen. Takemitsu macht keinen Hehl

daraus, wohlklingende Musik schrei-

ben zu wollen, eine Fortschreibung

Debussys vielleicht, reich an Atmo-

sphäre und darüber hinaus anmutig

parfümiert. Vielleicht fließt ein Ne-

benarm sogar durch die betäubenden

Der Klavierpart ist anspruchsvoll,

vielfarbig, aber darf sich solistisch

trotz einiger Alleingänge nicht wich-tig machen. Takemitsu liebt offen-

sichtlich die französische musika-

lische Küche, vor allem die Mes-

siaens, deren Klangfarbenwürze er

auf delikate Weise einstreut in sein

angenehm abgeschmecktes Gericht.

Gefilde der Helena Rubinstein.

stung, die Anerkennung verdient.

inter pares beteiligt war.

Fluß in der Badewanne



Rvinenromantik zwischen Sein und Verfall: Burg Hardenberg in Niedersachsen

aus? Anläßlich der baulichen Sicherung der Burgruine Wielandstein auf der Schwäbischen Alb wurde deutlich, wie sehr die an solchen Rettungsaktionen Beteiligten auf sich selber angewiesen sind. Von den Maurern meist ahgelehnt wurde die Methode, bemoostes oder verschmutztes Mauerwerk möglichst mit Sandstrahl zu reinigen, den Mörtel möglichst nur erdfeucht anzumachen und ihn dann eben nicht "anzuwerfen", sondern, wie es der Experte Wilfried Pfefferkorn schildert, "ganz

schlicht einzudrücken". Es hat sich erwiesen, daß reiner Kalkmörtel nicht frostbeständig ist, daß Kalkzementmörtel ästhetische Mängel hat. Pfefferkorn: "Je weicher die Steinoberfläche, desto schwieriger ist es, den festen neuen Mörtel zum Haften zu bringen. In Grenzfällen müssen alte Steine, die um ihrer Originalität willen unbedingt wieder verwendet werden sollen, chemisch gehärtet werden".

Wie man das Eindringen von Feuchtigkeit über die ungeschützte Mauerkrone verhindern kann, hat Pfefferkom in einer gemeinsam mit Christoph Bizer und Rolf Götz im Verlag der Burgenvereinigung erschienenen Schrift dargelegt. Selbstverständlich könne man Horizontalsperren aus Kunststoff unter der verletzten Mauersteinschicht einbrin-

Überhaupt ist alles an diesem kleinen

Konzert appetitlich, eingängig, ge-schmackssicher. Das muß schließlich

Ist es auch nicht. Es entfaltet sich

ein Tonpoem, das ziemlich weit ent-

fernt ist von den kompositorischen

Wasserspielen, in denen sich Take-

nicht ausgerechnet von "Finnegans

Wake", der eher unzugänglich herme-

tischen Dichtung von James Joyce, die mit dem Wort "Riverrun" beginnt und dem Stück Takemitsus seinen

Namen gegeben haben soll. Denn an Joyces Harte, Kompromißlosigkeit

und Neuerertum fließt Takemitsus

Komposition auf ihre schönspreche-

rische, besonnene Weise deutlich vor-

bei. Es ist ein Fluß, sozusagen dome-

stiziert in der Badewanne, instrumen-

Ab und zu strahlen sogar so etwas

wie die großen Augenblicke des mu-

sikalischen Hollywood auf. Es ist ja

keine Schande, für den Film kompo-

niert zu haben, wie Takemitsu es tat -

ten lang ein kultiviertes Hörvergnü-

gen. Man kann es mit Anstand in jeder Philharmonie spielen, aber

auch Chez Maxim's, ohne daß Gäste

flüchten oder die Teller gar klirren

würden. Es ist eminent weltläufig,

auf seine versonnene Art schick und

von ähnlich typisch japanischem Reiz noch dazu wie die Produkte des

Hauses Sony. Mitunter meint man so-

gar momentweise, das Stück sei

schon mit dem Laserstrahl direkt auf

Compact Disc geschrieben. Und silb-

rig glänzt es, dahinklingelnd mit Glockenspiel, Vibra- und Xylophon, überdies auch. Peter Serkin war ihm

ein ausgezeichneter, griffsicherer In-terpret. KLAUS GEFTEL

\_Riverrun" bereitet fünfzehn Minu-

tal schillernd ausgekachelt.

ımd höchst erfolgreich dazu.

kein Nachteil sein.

gen, heißt es da, aber das stoße auf Schwierigkeiten, sobald die Mauerkrone einen schrägen oder bewegten Verlauf habe: das eigentliche Merkmal der Ruine.

Der Wunsch nach Bewahrung des originalen Bestandes lasse sich nicht mit herkömmlichen handwerklichen Methoden erreichen. Als Praktiker wünsche man sich zur Erfüllung dieser theoretischen Ansprüche "ein Verfahren zur Einbettung der Ruine in einen Giessharzwürfel oder eine Art Alleskleber". Leider seien die auf diesem Gebiet zu erwartenden Umsätze zu gering, als daß Forschung und Industrie an der Entwicklung entsprechender Produkte Interesse zeigen würden.

Die Frage, wie denn ein solches uraltes Mauerwerk die Jahrhunderte bisher ohne Mortelprohleme überdauerte, berücksichtigt nicht, daß die beute Sorge bereitenden Mauer-Flächen einst meist verputzt waren. Wo man, wie am Rhein, bei Renovierungsarbeiten den Verputz wieder anbrachte, hagelte es oft Protest von nicht mit der Materie vertrauten Burgenfreunden, die das Bild der fortgeschrittenen Mörtelerosion wieder haben wollten, das bei ihnen zur romantischen Ruine gehört.

Als Grund für zahlreiche Fehlschläge bei Ruinensicherungen in der Vergangenheit geben Bizer/Götz/

Pfefferkorn an, man habe der irrigen Meinung angehangen, das Mauerwerk sei einst "mit Kalk" errichtet worden, also müsse man es "mit Kalk" reparieren. Wer darunter einen "Luftkalk" verstehe, den daraus gewonnenen Mörtel zu naß mache und ihn durch Anwerfen auf einen nicht vorher gereinigten Untergrund anhringe, erreiche weder Frostbeständigkeit noch Haftung. Die ganze Schwierigkeit der Ruinenerhaltung wird deutlich, wenn je nach Zustand der Bausubstanz die Zugabe von Puzzolanen, einer vulkanischen Bimsasche, von gemahlenem Trass, Ziegelmehl, Hüttensand oder Steinkohlenflugasche zum Mörtel gefordert wird.

Kein Wunder, daß Dietrich Lutz im Nachrichtenhlatt des Landesdenk-Baden-Württemberg malamtes schreibt: "Die größte Schwierigkeit vor Ort liegt oft darin, den Handwerker beim Ruinenerhalt davon zu überzeugen, daß vieles von dem, was er gelernt hat, für diese Aufgabe nicht taugt. Für die Herstellung des Mortels gilt Zement heute als unverzichtbar. obwohl die alten Rezepte das genaue Gegenteil beweisen". Wie sehr sich auf diesem Gebiet eine eigene Schule hildet, macht bei Lutz die Klage deutlich, bei Restaurierungsarbeiten keine "Bauratsruine" entstehen zu las-EBERHARD NITSCHKE

## Berlin: T. Takemitsus Klavierkonzert "Riverrun" | Frankfurt: Zwölf Stücke von Pierre Henri Cami

# Lauter tapfere Franzosen

Wenn einer zweimal dasselbe tut, ist es nicht dasselbe. Peter Fitz hat in Berlin, zusammen mit Peter Stein, einen Cami-Abend dirigiert, und er führt auch im Frankfurter TAT Regie in zwölf Kurzstücken unter dem Titel des Schlußstücks: "Tapfere Franzosen, ergebt Euch!" mitsu seit jeher gerne erging. Es träumt vor sich hin - und ganz sicher

Es wurde ein mäßiges Vergnügen. Ein junger Mann zeigt einem Maler ein selbstgemaltes Bild. Der Maler-"Das ist ja Neapel." Der junge Mann ersticht ihn mit den Worten: "Neapel sehen und dann sterben."

Oder: Ein Engländer will seiner schwangeren indischen Geliebten zur Niederkunft verhelfen, bevor der strenge Vater zurückkehrt. Der Fakir. der ihr über Nacht Schnellkeimung suggerieren soll, irrt sich im der Tür, und am nächsten Morgen wird der Engländer von zwei Melonen entbunden. Er hat abends beim Melonenessen zwei Kerne verschluckt, und die haben die konzentrierte Suggestion

Der Tiger in einem Zirkus ist am Eingehen, weil er dauernd Alkoholdünste einatmen muß, wenn der alkoholisierte Dompteur ihm seinen Kopf in den Rachen steckt.

Oder: Zwei besoffene Fuhrleute verlieren jeder einen Sarg. Aus dem

einen springt der Tote auf, ruft jubelnd: "Ich war nur scheintot", und haut ab. Im zweiten hebt einer den Kopf und sagt: "Unglücklicherweise kann ich von mir nicht dasselbe sagen\*, und sinkt wieder zurück. Dies Stückchen ist gut gemacht. Es ist ein Film. Die Besäufnisse der pausieren-den Kutscher, das Wettfahren der Besoffenen, wobei sie die Särge verlieren, kommt schön zur Geltung in Kneipe und weitem Feld. Das Beste ist "Tapfere Franzosen,

ergebt Euch". Ein junger Mann kriegt zur Freude seines Vaters, eines Theaterstatisten, seine erste Rolle, wenn auch eine sehr kurze. Am Ende der Schlacht bei Waterloo, wenn der englische Offizier ruft: "Tapfere Franzo-sen" und so weiter, hat er als General Cambronne mit dem berühmten Wort zu antworten. Während der Premiere wird der

Engländer unpäßlich, und der Direktor schickt kurzentschlossen einen alten Statisten mit dem Sätzchen auf die Bühne. Cambronne fährt herum zückt seinen Degen, reißt den Mund auf, entdeckt die Umbesetzung und hleibt mit offenem Mund schweigend stehen. Das Publikum, das aus einem hübschen Theaterchen auf dem Theater herausschaut und die ganze Zeit gierig auf das berühmte Wort gewartet hat, gerät in berechtigten Zorn, buht Cambronne aus, der Maulaffen feilhält, und rauscht davon. Der Direktor stellt ihn hrüllend zur Rede. Cambronne: "Aber wie konnte ich denn? Der Engländer war ja mein

Manches ist gut anzusehen, pathetische Deklamation macht sich auch gut, die Laien sind genauso gut wie die Profis, nur handelt es sich nicht um Pointen à la Karl Valentin, sondern um schlichte Kalauer und mäflige Witze. Und dafür sind selbst die kürzesten Szenen zu lang.

Würde alles besser, wenn es noch besser gemacht wäre? Das Filmchen war ja besser. Und Camhronne? Das war ein besseres Stück. Wir müssen die Frage offen lassen. Am ehesten scheint es so: Peter Stein hat bessere Sachen aus dem tausendfältigen Vorrat ausgesucht. Vielleicht hat er schon alle Rosinen herausgepickt. Wir werden es nie wissen.

Es wurde maßvoll gelacht und am Ende gutgelaunt applaudiert. Aber neunzig Prozent Langeweile bei zehn Prozent Pointen ist doch nicht ganz das Wahre.

RUDOLF KRÄMER-BADONI

### **JOURNAL**

Neuer Fellini-Film eröffnet Berlinale '86

dpa, Berlin Mit der Uraufführung des neuen Films von Federico Fellini, "Ginger und Fred", werden am 14. Fehruar 1986 die Internationalen Berliner Filmfestspiele eröffnet. Der Film, in dem Marcello Mastroianni und Giulietta Masina die Hauptrollen spielen, erzählt die Geschichte eines alternden Tanzpaares, das in einer weihnachtlichen Unterhaltungsshow des Fernsebens auftreten soll In den elf Tage dauernden Festspie len sollen rund 250 Filme gezeigt werden. Neben dem Wettbewerb und dem Forum des Jungen Films giht es diesmal die Reihen .Performances", "Dokumente", ein "Schwarzmeerpanorama" und ein Kinderfilmfest

#### Feuilleton-Chef der "Zeit" wird abgelöst

dpa, Hamburg Professor Fritz J. Raddatz (54) seit neun Jahren Feuilleton-Chei der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit", giht sein Amt zum Jahresende ab. Künftig werde Raddatz als Kulturkorrespondet für "Die Zeit" schreiben, außerdem werde er im Frühjahr eine Gastprofessur in Paris übernehmen, teilte Haug von Kuenheim, zuständig für redaktionelle Koordination der Zeitung, mit. Nachfolger voo Raddatz wird zum 1. Januar Ulrich Greifner, der schon hisher in der Kulturredaktion gearbeitet hat.

Erstmals Kinofilme auf dem Index

Erstmalig hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in Bonn auch Kinofilme in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Auf Antrag des Jugendamtes Neuss wurden die Streisen "Die Klasse von 1984" und "Der Söldner" indiziert. Künftig darf nicht mehr für diese Filme öffentlich geworbeo werden. Die Produktionen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, würden zu einer "sozial-ethischen Desorientierung" von Kindern und Jugendlichen führen.

#### Heyme startet mit Antiken-Zwillingsprojekt dpa, Essen

Mit einem Antiken-Zwillingsprojekt, bestehend aus den beiden Teilen "Iphigenie in Aulis", einer Schiller-Übersetzung aus dem Eu-ripides, und der Euripides-Tragödie Die Troerinnen" startet Hansgünther Heyme im Januar offiziell die Übernahme der Schauspieldirekion in Essen. In der Sa will Heyme u. a. das in der Bundes republik hislang unbekannte Drama "Cromwell" des "DDR"-Autors Christoph Hein erstaufführen. Weitere Plane: die deutsche Erstaufführung eines Stücks von David Hare sowie "Die Geschichte von Norodon Sihanouk" der Französin Helène Cixous, das in Paris von der Mnouchkine-Truppe kreiert wurde.

Ein Katalog nur für Compact-Discs

DW. Starnberg Die Compact-Disc oder kurz "CD" hat sich seit ihrer Einführung vor drei Jahren einen erstaunlich großen Kundenkreis gesichert, vor allem bei den Klassik-Hörern, aber auch bei Pop-Musik-Freaks mit besonders hohen Ansprüchen an Klangqualität. Herkömmliche Schallplattenkataloge helfen diesen CD-Hörern wenig. Ihnen ist ein CD-Gesamtkatalog gewidmet (Josef Keller Verlag, Starnberg, 552 Seiten, 12,50 Mark), der gut 4200 Compact-Discs mit Klassik, Jazz und Pop auflistet, nach Komponisten und Interpreten geordnet.

Fritz Wotrubas Villa wird zum Museum

Ein Museum zum Gedenken an den vor zehn Jahren verstorbenen Bildhauer Fritz Wotruba soll die Stadt Wien in der von ihm bewohnten Villa erhalten. Die vor einigen Tagen gestorbene Witwe des hekannten Bildhauers hat den von ihr verwalteten Nachlaß testamentarisch diesem Zweck gewidmet.

#### Bruni Löbel 65

Bruni Löbel wird heute 65 Jahre alt. Schon mit dreizehn Jahren stand sie in Molières "Der eingebildete Kranke" auf der Bühne. Nach dem Schulabschluß arbeitete sie als Stenotypisten, abends nahm sie Schauspielunterricht. 1939 engagierte die Ufa sie förmlich vom Schreibtisch weg für Dostals "Heimatland"-Verfilmung. Im gleichen Jahr feierte sie ihr Bühnendebüt als Hermia im "Sommernachtstraum" bei den Marburger Festspielen. Nach Kriegsende ging sie auf Theater-Tournee und spielte für die amerikanische Besatzungsmacht. Neue Filme, wie "Krach im Hinterhaus" und "Vater braucht eine Frau". folgten. Dem Fernsehpublikum ist sie besonders durch die Serien "Spannagel & Söhne" oder "Ich heirate eine Familie" bekannt. hlh

## KULTURNOTIZEN

Eine Lilian Harvey-Ausstellung zeigt vom 22. Dezember an das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt (his 23. Februar).

Olivier Messigen, französischer Komponist, ist vom Pariser Bürgermeister Jacques Chirac für sein Gesamtwerk mit dem Großen Musikpreis der Stadt Paris ausgezeichnet worden.

Die Brüder Grimm und die deutsche Heldensage" heißt eine Ausstellung in Marburg, die das Hil-

debrandlied, den Waltharius und das Nibelungenlied im Spiegel des Bu ches untersucht (bis 6. Jan.). Klaus Maria Brandauer wurde mit

dem Preis der New Yorker Filmkritiker ausgezeichnet. Never Thomasorganist in Leipzig

ist der 29jährige Ullrich Boehme. Zdenko Skreb, aus Zagreb stammender Germanistiker, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Otto Gotsche, "DDR"-Schriftsteller, verstarb 81 jährig.



Kunststück? Kurzstück! Gert Jonke als "unverbesserlicher Mensch" FOTO: ABISAG TÜLLMANN

Kälterekorde

in den USA

und Hitzewellen

Der massive Zustrom arktischei Kaltluft hat in Teilen der Vereinigten

Staaten zu einem Kälteeinbruch ge-

führt. Am Mittwoch gab es in 13 St.id-ten Kälterekorde. In Huron im Stant

South Dakota wurde der alte seit 101

Jahren bestehende Rekord um für. Grad übertroffen. Dort wurden munus

34 Grad Celsius gemessen. Seit vergangener Woche fielen im Norden des Staates New York 1,20 Meter Neuschnee. Alleigen Minustemperaturen und seit Card harrochten wurden

von acht Grad herrschten, wurden

8447 Obdachlose in warme Unter-kinfte gebracht. Dagegen trieb im Süden Kaliforniens eine Hitzewelle Tansende an die Badestrände. In San

Diego wurde mit 25 Grad Celsius ein

neuer Warmerekord für Dezember

Zwei Angeklagte und ein Komplize

haben gestern ein Schwurgericht in

Nantes (Westfrankreich) als Geischn

genommen. Insgesamt 29 Menschen gerieten in die Hände der angeblich

zu allem entschlossenen drei Gang-

ster, ohne daß deren Ahsicht zu er-

kennen war. Aus Paris wurde am

Nachmittag die Elite-Einheit der Poli-

zei "Riad" nach Nantes entsandt. Ein

Fernsehteam mußte in dem Saal die

Szene filmen. Dabei wurde der Ge-

richtsvorsitzende gezeigt, wie ein An-

gekiagter ihm die Pistole an den Kop!

Autobahn abgerutscht

Geiselnahme im Gericht

AP New York

#### **Mickey Mouse** kommt auf die **Ile-de-France**

JOCHEN LEIBEL, Paris Einen höchst unpolitischen Geaprächspartner hatte in der Nacht zum Donnerstag Frankreichs Regierungschef Laurent Fabius: Mickey Mouse aus den Vereinigten Staaten. Deren juristischer "Vater" Michael Eisner, einst Chef der Paramount-Filmgesellschaft, ließ sich vom französischen Premierminister schriftlich bestätigen, daß Mickey Mouse, Donald Duck und all die anderen weltbekannten Comic-strip-Figuren im Land von Asterix und Obelix eine zweite Heimat finden werden.

Denn für umgerechnet rund 3,3 Milliarden Mark nach einem ersten Kostenvoranschlag soll im Osten von Paris, nahe der Satelliten-Stadt Marne-la-Vallée, ein rund 100 Hektar gro-Ses "europäisches Disneyland" entstehen, ein Mammut-Vergnügungspark, der jährlich zehn Millionen Besucher anlocken soll. Das Gesamtgelände einschließlich Hotels und Parkplätzen wird sich auf fast 1600 Hektar ausbreiten.

Die Unterschriften-Zeremonie im Amtssitz des französischen Regierungschefs, dem Hôtel Matignon, war der vorläufige Schlußpunkt von Verhandlungen, die sich seit mehr als zwei Jahren hingezogen hatten. Die exportwilligen Disneyland-Manager hatten gleichzeitig mit mehreren europäischen Regierungen Verhandlungen geführt. Frankreich und Spanien kamen in die "Endrunde".

Für Alicante in Spanien sprach das bessere Klima, für Frankreich das bessere Image und die schon vorhandene Verkehrsinfrastruktur. Doch die eigentlich gut im Rennen liegenden Franzosen hatten als schweres Handikap ihren Kulturminister Jack Lang. Denn der hatte seit seiner Amtseinführung im Jahr 1981 pausenlos gegen die - wie er meint kulturellen "Rabauken-Methoden" der Amerikaner gewettert.

Der hullige Disneyland-Chef Michael Eisner, der seine ehemalige Firma Paramount vor allem durch die "Indiana Jones"-Filme aus dem finanziellen Tief gehoben hatte, wollte deshalh auf Nummer Sicher gehen: Er bestellte die französische Außenhandelsministerin Edith Cresson zu sich und verlangte eine offizielle "Liebeserklärung".

Das fiel der eleganten Französin nicht schwer. Immerhin ging es um Milliardeneinnahmen und Tausende von Arbeitsplätzen. Während der Bauzeit voo fünf Jahren können rund 6000 Menschen beschäftigt werden. und ah 1991, "wenn der Betrieh funktioniert" und fünf Milliarden Mark verbaut sind, entsteheo weitere 20 000 his 25 000 Arbeitsplätze. Nach Schätzungen werdeo etwa zehn Millionen Besucher pro Jahr erwartet. was Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Mark garantiert. Knapp 20 Prozent dürfen die Amerikaner als Lizenzgebühr einstreichen, der Rest bleibt in gallischer Hand.

Angesichts dieser vielversprechenden Zahlen zeigte sich die französische Regierung gegenüber den Amerikanern großzügig. Sie wird nicht nur die notwendigen 2000 Hektar Land zur Verfügung stellen, sondern den Amerikanern auch noch ein erhebliches Steuergeschenk machen.

Denn auf die Eintrittskarten ins zukünftige europäische Disneyland wird nicht der normale Mehrwertsteuersatz von 18,6 Prozent aufgeschlagen, sondern nur sieben Prozent. Dieser Mini-Steuersatz gilt normalerweise nur für "lebenswichtige Nahrungsmittel". Womit es die einst vom französischen Kulturminister beschimpsten Amerikaner nun schwarz auf weiß haben: Ihr Disneyland ist für Frankreich "lebensnotDas Glasmuseum in Rheinbach bei Bonn dokumentiert die hohe Kunst sudetendeutscher Glasschleifer







ie kamen aus Steinschönau und Haida, aus Blottendorf, Parchen Ound Meistersdorf. Wenig nur konnten sie in ihren Rucksäcken mitnehmen, die da vertrieben wurden aus ihrer sudetendeutschen Heimat. Doch was diese Kugler, Vergolder und Graveure, allesamt Meister ihres Fachs, retten konnten, wurde zum Grundstock einer der bedeutendsten Spezialsammlungen Deutschlands in Rheinbach bei Bonn. Dieses Städtchen, in dem sich die Vertriebenen niederließen, wurde durch die Gründung der "Staatlichen Glasfachschule" (1948) zum Hort böhmischer

"Edelhopfen"

manipuliert

nicht abzusehen.

klärt werden.

für USA-Export

HORST DALCHOW, München

Durch Laboruntersuchungen in

den Vereinigten Staaten ist jetzt eio Skandal im größten Hopfenanbauge-

biet der Welt aufgedeckt worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regenshurg

haben Pflanzer in der Holledau den

Aromahopfen "Hersbrucker" mit der

nur halh so teuren Bittersorte "Bre-

wery Gold" vermischt. Wieviele Be-

triebe manipuliert haben, ist noch

Die Ermittlungen wurden aufge-nommen, nachdem eine Brauerei in

Colorado 9000 Zentner bayerischen

Hopfens zurückschickte. Versuche in

ihren Labors hatten ergeben, daß der

importierte Doldenhopfen mit

Fremdsorten vermischt worden war.

Nach den Bestimmungen der Euro-

päischen Gemeinschaft (EG) ist diese

Vermischung auch für den Export

unzulässig. In dem betroffenen An-

baugehiet südlich der Donau wurden

in diesem Jahr rund 617 000 Zentner

Hopfen geerntet und 108 000 Zentner

in die USA exportiert. Oh der auch in

andere Länder gelieferte "Edelhop-

fen" mit weniger edlen Sorten ver-

mischt wurde, konnte noch nicht ge-

Der Verband der Hopfenpflanzer

hat inzwischen bestätigt, daß die

USA-Exporte manipuliert waren. Ge-

schäftsführer Alfred Kastner fürchtet

um den guten Ruf des bayerischen

Hopfens und will "alles für einen ehr-

lichen Markt tun\*. Die Staatsanwalt-

schaft hat Anklage wegen Betrugs er-

# Hort zerbrechlicher Kostbarkeiten

Glaskunst nach dem Krieg. Und hier entstand dann auch 1968 das erste Glasmuseum der Bundesrepublik. Leihgaben, Ankäufe und die durch die Kölner Kunsthistorikerin Professor Brigitte Klesse vermittelte Über-nahme einer Kollektion von 700 nordböhmischen Gläsern, die der Schweizer Sammler Mahler zusammengetragen hatte, machten das kleine Museum zu einer Dokumentationsstätte deutschen Kulturgutes in Böhmen. Die Kunst, Glas zu schlei-

fen, geht in Böhmen his in die Zeit Kaiser Karl IV. zurück. Weltweite Berühmtheit erlangten die zerbrechlichen Kleinode erst im 18. und 19. Jahrhundert, nicht zuletzt durch die hochentwickelte Technik des Schliffs, der Färbung und Gravur. Zu den Glanzstücken der Sammlung zählt ein hoher schlanker Deckelpokal auf einem Trichterfuß aus Karlsbad (1890). Johann Hoffmann hat in das farhlose Kristallglas eine galante Schäferszene eingraviert, die in ih-

rem Ausdruck und ihrer Plastizität zum Schönsten gehört, was uns an alter Glaskunst erhalten ist. Eine mit blauem Glas ummantelte Stöpselflasche des Meisters Böhm wurde erst vor zwei Jahren bei Sotheby's erworben. Die beeindruckende Höhe von 63 Zentimeter hat ein weiteres Prunkstück: ein rubingeätzter, geschliffener und gravierter Deckelpokal von A. Helzl aus Meistersdorf (um 1870) mit der bewegten Szene kämpfender Hirsche. Den Schwerpunkt

der Sammlung Mahler bilden Vedu-ten-Gläser, Becher und Pokale mit Stadt- und Bäderansichten aus dem 19. Jahrhundert. Aber auch außerböhmische Gläser sind ausgestellt, so ein französisches Likörservice mit vier Flaschen und 15 Gläsern im Kugelschliff, in einem dem Rokokostil nachempfundenen, mit Elfenbein, Schildpatt und Gold ausgelegten Schidpatt und Gold ausgelegten Holzkästchen aus dem Jahre 1860. (Glasmuseum, 5308 Rheinbach; ge-öffnet Dienstag bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr; Eintritt: zwei Mark, Kinder eine Mark)

Kanzler lädt

Hirnforscher zu

Bundeskanzler Helmut Kohl hat

führende Hirnforscher aus den sieben

Teilnehmerstaaten des Weltwirt-

schaftsgipfels für April 1986 zu einer

schreiben an die Staats- und Regie-rungschefs der USA, Frankreichs,

Großbritanniens, Japans, Italiens und Kanadas sowie an den Präsiden-

Die Konferenz, die von der Max-Planck-Gesellschaft vorbereitet und

durchgeführt werde, solle jeweils drei

ausgewiesene Fachwissenschaftler aus jedem Land zu einem Austausch

über die fachlichen, ethischen und

juristischen Aspekte der jungsten

Entwicklungen auf diesem Gebiet zu-

Ost sagte, daß man trotz bemer-

kenswerter Fortschritte der Neuro-

wissenschaften bis heute über kein

Organ so wenig wisse wie über das

menschliche Gehirn. Das lege nahe,

die Forschungen auf diesem Gebiet

voranzutreiben. Andererseits würden

Forschungen am menschlichen Ge-

hirn und mit Patienten gravierende

Mit der Einladung zur Konferenz

wolle die Bundesregierung rechtzei-

tig und auf internationalem Niveau zu

einer Klärung dieser Fragen beitra-

gen, erklärte der Regierungssprecher.

ethische Probleme aufwerfen.

ten der EG-Kommission gerichtet.

Konferenz ein

**FOTOS: WOLFGANG MORELL** 

Vier Wochen nach der Eröffnung ist am Mittwochabend ein 150 Meter langes Stück des neuen Abschnitts der österreichischen Südautobahn im Burgenland 15 Meter tief ahgesackt. Zu Schaden kam niemand. Die Behörden hatten den Straßenabschitt gesperrt, nachdem Risse in der Fahrbahn bemerkt worden waren. Die Ursache für das Abrutschen der Trasse bei Pinkafeld ist noch nicht geklärt.

#### Kunstherz für eine Frau

dpa/UPI, Minneapolis In Minneapolis haben Ärzte in der Nacht zum Donnerstag erstmals einer 40jährigen Frau ein Kunstherz von Typ Jarvik-7 eingepflanzt. Es dient zur Überbrückung, bis ein geeignetes Spenderherz gefunden ist. Die Patientin leidet an einer Entzündung des Herzmuskels.

#### Supermarkt überfallen

dpa, Schleswig Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Schleswig hat ein bisher unbekannter Mann rund 270 000 Mark erbeutet. Er lauerte im Verwaltungsbereich des Supermarkts drei Angestellten und einem Hausdetektiv auf, als sie die Einnahmen der Kassen in einer Tasche zur Hauptkasse bringen wollten, bedrohte sie mit emer Pistole und verschwand dann mit der Beute.

### Urteil zur Leiharbeit

rtr, Bochum Wegen des illegalen Entleihens von Arbeitskräften wurde gestern ein Subunternehmer vom Bochumer Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Firma habe zeitweise mit illegalen Arbeitsverleihern zusammengearbeitet und dabei Scheinwerkverträge abgeschlossen, um Sozialbeiträge sowie Lohn- und Umsatzsteuer zu hinterziehen. Der Richter sprach von dem "Pilotcharakter des Verfahrens, da es sich um

den ersten derartigen Prozeß handle.

#### Jumbo notgelandet

AFP, Lendon Eine Boeing-747 der israelischen Fluggesellschaft El Al mußte gestern auf dem Flug von Tel Aviv nach New York auf dem Londoner Flughafen Heathrow notlanden, um das Leben eines kleinen Jungen zu retten. Dem Dreifährigen sollte in den Vereinigten Staaten eine neue Leber eingepflanzt werden. Während des Fluges verschlechterte sich der Zustand des Kindes. Der begleitende Arzt bat den Piloten um eine Notlandung in London, wo der Junge sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde.

#### Fahrscheine gestohlen

AP. Berlin Um Fahrgeld für die Berliner Sund U-Bahnen brauchen sich künftig unbekannte Diebe nicht mehr zu kümmern: Sie stahlen 17 000 Fahrscheine der Berliner Verkehrsbetriebe. Wie die Polizei gestern mitteilte, drangen die Einbrecher in die Betriebsräume des S-Bahnhofs Yorckstraße im Bezirk Kreuzberg ein und ließen einen rund 75 Kilogramm schweren Panzerschrank mitgehen, in dem sich die Fahrkarten im Gesaintwert von 35 000 Mark und 2000 Mark in bar befanden.

### ZU GUTER LETZT

Dem Weihnschtsmann ist am Dienstag in Los Angeles ganz offiziell auf Hausdächern das Landen mit seinem Rentiergespann gestattet worden, mit dem er nach amerikanischem Kinderglauben mit Geschenken beladen vom Nordpol duch die Lüfte fährt" – Das meldete gestern v

# Freiheit für einen Lebenslänglichen

Ministerpräsident Rau begnadigt Felix Kamphausen / In der Zelle zum Schriftsteller

G. HOFFMANN, Disseldorf Felix Kamphausen ist frei. Der prominenteste Lebenslängliche in deutschen Gefängnissen" wurde von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau begnadigt und wird heute nach fast 16 Jahren aus der Haft entlassen. Anfang der 70er Jahre sorgte Felix

Kamphausen monatelang für Schlagzeilen. Als bezahlter Killer hatte er auf den Düsseldorfer Getränkemillionär Theo Schubert geschossen. Doch keiner der 13 Schüsse, die der als versierter Schütze bekannte Zuhälter aus dem Frankfurter Milieu über die 40 Meter breite Reichswaldallee abgab, traf den Schubert tödlich, er wurde von einer Kugel verletzt. 50 000 Mark sollte er für den Mord erhalten. Auftraggeber waren die Gattin des Millionars, Minouche, und ihr Geliebter, ein Textilverkäufer.

#### Das Tagebuch einer vergitterten Kindheit

Der Nebenbuhler und Minouche Schubert, die dem Sensationsprozeß Farbe und prickelnde Spannung verlieh, kamen mit mehrjährigen Haftstrafen davon, Kamphausen aber wurde für "versuchten Mord" zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. In diesem Urteil wurde dem 25jährigen die Aussicht auf Resozialisierbarkeit ahgesprochen.

Seine Jugend bestand aus Prügeln, Heimerziehung, am Ende Jugendhaft. So zu lesen in den Aufzeichnungen des 15- bis 20jährigen Felix

Temperaturen in Grad Celsius und

Kamphausen, die er im Jugendgefangnis in Siegburg vor mehr als 20 Jahren verfaßt hat. Veröffentlicht wurde das Tagebuch dieser vergitterten Kindheit, der Verlassenheit und des geistigen Aushungerns 1981 im Ullstein Verlag.

Da war die Düsseldorfer Schrift-stellerin Astrid Gehlhoff-Claes, die mit ihrer Aktion "Mit Worten unterwegs, Schriftsteller arbeiten mit Inhaftierten" seit 1975 auch ins Gefängnis nach Remscheid mit Lesungen kam, schen seit fünf Jahren als ehrenamtliche Betreuerin Felix Kamphausens tätig und hatte als seine Lektorin schon mehrere Manuskripte mit ihm durchgearbeitet und in Verlage gebracht: Die Erzählung "Transport". die der Kultusminister 1978 mit einem Druckkostenzuschuß förderte, die Erzählung "Der Sprung", die die Hintergrunde seines Ausbruchs aus dem Gefängnis zum Thema hat, schließlich "Zu früh zu spät", das Tagebuch des Jungen.

Ab 1977 konnte Felix Kamphausen öffentliche Lesungen in Stadtbüchereien und Schulen halten. Die gemeinsame Arbeit mit Frau Gehlhoff-Claes wurde intensiviert. "Sie hat einen Menschen aus mir gemacht", sagte der Begnadigte im Rückblick auf jene Jahre.

Es gab Tiefpunkte, so die Nachricht, daß Justizminister Posser, der sich auf Fürsprache von Heinrich Böll für eine Begnadigung nach zehn Jahren Haft einsetzte, ins Finanzministerium wechselte und das fremde Schicksal in den Akten liegen ließ. Aber Kamphausens Freude am Schreiben und die daraus erwachsende Überlebenskraft waren stark ge nug. So gründete er nach seiner Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Schwerte 1979 eine Gefängniszeitung und einen kleinen Verlag für Texte von Strafgefangenen, in dem auch belletristische Bücher, ein Band "Bergische Sagen und Märchen" und Gedichte ("freier") Autoren, publiziert

Keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit

Verlagswesen interessierte Felix Kamphausen stieg nach seiner Verle-gung in den offenen Vollzug nach Castrop-Rauxel im Wuppertaler Peter Hammer Verlag fest in eine Lehre als Verlagskaufmann ein. Drei Jahre fuhr Kamphausen an Werktagen von Castrop-Rauxel nach Wuppertal und kehrte Nacht für Nacht ins Gefängnis ren beendet.

Begnadigung bewogen.

#### Konferenz zum Thema "Neurowis-senschaften und Ethik" in die Bundesrepublik Deutschland eingeladen. Wie Regierungssprecher Friedhelm Ost gestern in Bonn mitteilte, hat Kohl entsprechende Einladungs-

1982 war es dann so weit: Der am

Die Entlassung, die nach dem neuen Strafvollzugsgesetz von 1977 für Lebenslängliche nach 15 Jahren möglich ist, erhielt er 1984 nicht. Und das, obwohl in seinem letzten Gutachten, ausgestellt von einem von den Justizbehörden beauftragten Psychologen in Eickelborn, zu lesen steht, daß Kamphausen keine Gefahr für die Öffentlichkeit sei und ohne Bedenken in die Freiheit entlassen werden könne. Dieses Gutachten und die Entwicklung Felix Kamphausens haben Ministerpräsident Rau jetzt zur

## WINTERSPORTBERICHT

nur auf dem Zugspitzplatt möglich. Österreich: Skilaufen kann man nur auf Gletschern, in sehr hochgelegenen Wintersportorten und in Kärnten. Am Arlberg wird der Pistenzu-

(Die Angaben bedeuten der Reihe

0/50/tab/8; Goldeck-Spittal: 0/-55/tan/10; Heiligenblut: 15/80/tan; Karnische Skiregion: 70/90/ta/80; Katschberghöhe: 0/50/tan; Mallnitz: 15/80/tan/10.

0/45/tan; Dachstein-Gletscher: 130; Schladming: 0/25/tan.

Lech: 20/40/ta: Zürs: 30/40/ta.

TIROL: Galtür: 10/40/ta/15; Hinter-tux/Gletscher: 0/190/tan; Pitzialer Gletscher: 0/70/10; Ischgl: 10/40/tan; Kaupertaler Gletscher. 0/80/5: Obergurgi/Hochgurgl: 25/30/ta/10; St. Anton/Arlb.: 30/70/ta/12; Rettenbachferner. 200; Stubaier Gletscher. 75.

OSTTIROL: Kals: 25/25/ta/4; Lienz: 5/25/tab/20; Matrei: 0/40/tan/6; St. Ja-VORARLBERG: Klösterle: 20/40/ta/6;

Schweiz: Auch in der Schweiz herrscht Schneemangel, so daß man

selbst in Hochlagen kaum Ski laufen kann. Die Loipen sind präpariert. BERNER OBERLAND: Gstaad: 5/-60/tan/3; Kandersteg: 0/0/15; Mürren:

GRAUBÜNDEN: Arosa: 20/30/tan/9; Davos: 0/nur Parsenngebiet/40; Flims: 10/60/tan; Pontresina: 30/60/tab/120; St. Moritz: O/Corvatsch- Dia-WALLIS: Crans-Montana: 0/15/12;

Saas Fee: 10/50/tan; Zermatt: 0/30/10. Italien: Nur in Höhen über 1500 Meter sind einigermaßen gute Skipisten. In manchen Orten wurden die Schneeverhältnisse durch Kunstschnee verbessert. Langlauf ist fast überall möglich. BELLUNO: Arabba: 35/50/ta/3; Corti-

na d'Ampezzo: 10/50/tab/35; Marmolada: 20/40/tab/10; Nevegal: 15/40/tan. SÜDTIROL: Abrutal/Speikboden: 10/50/tan/30; Bruneck/Kronplatz: 10/60/ta; Grödnertal: 10/40/ta; Inni-Bruneck/Kronplatz: chen/Sexten: 20/60/ta/40; Schnalstal: 30/100/tan/8; Seiseralm: 10/40/25; Sterzing/Roßkopf: 0/40/tan/10; Sulden:

valese: 10/30/tan/25; Madonna di Campiglio: 30/100/ta/5; Tonalepaß: 40/100/tan.

gno: 40/70/ta/15.

tersportbericht des ADAC und des

# WETTER: Regen, mild

Lage: An der Nordflanke eines Hochdruckgehiets mit seinem Kern über Westfrankreich ziehen in rascher Folge atlantische Tiefausläufer über die Nordhälfte Deutschlands hinweg und führen milde Meeresluft

Tiefstwerte nachts 6 his 2 Grad. Mä-

Südwest bis West.

Vorhersage für Freitag: Wechselnde, vielfach starke Bewölkung und vor allem im Norden zeitweise Regen. Temperaturen 5 bis 10 Grad,

**Vorbersagekarte** für den 20. Dez., 7 Uhr Hockdruckzentrum voll enios heiter notice heiter notice hedecht wordling bedecht wordling bedecht windstille Northward 10 km/h Ostwind 20 km/h Söldwind 30 km/h Nebel Neveth notice heiter notice heit

der

ihr

d.



Wetter vom Donnerstag, 12 Uhr (MEZ): Biger bis frischer, im norddeutschen Flachland auch starker Wind aus

Weitere Aussichten: Am Wochenende klingt die Niederschlagsneigung nur vorübergehend ah. Die Temaraturen steigen weiterhin an.

Sonnenaufgang am Samstag: 8.25 Uhr\*, Untergang: 16.15 Uhr, Mondanfgang: 13.15 Uhr, Untergang: 2.17 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

# LEUTE HEUTE

### Modewünsche

Pariser Chic soll sich jetzt auch im Lande Lenins ausbreiten können. Mit dem sowietischen Vizeminister für Leichtindustrie, Iwan Gritsenko, unterzeichnete Pierre Cardin (63) jetzt in Moskau einen Vertrag, der ihm gestattet, seine Schöpfungen in der Sowjetunion herzustellen und unter Lizenz zu vertreiben. Die Prêt-à-porter à la Cardin soll innerhalb der nächsten zwei Jahre rund fünf Millionen Sowjetbürger kleiden. Sein Domizil wird Cardin auf rund 10 000 Quadratmetern im ehemaligen Olympischen Dorf von Moskau aufschlagen.

#### Weihnachtswünsche

Zwei Weihnachtswünsche hat Elias Fredsch. Der kleine, rundliche Bürgermeister von Bethlehem weiß, daß für die Erfüllung seines wichtigsten Wunsches nach einem friedlichen Zusammenleben von Israelis und Palästinensern im Heiligen Land fast schon Wunder notwendig sind. Bodenständiger ist dagegen sein zweiter Wunsch: Er will endlich einen Busbahnhof bauen, damit nicht täglich Dutzende von Bussen den weiten "Krippenplatz" zwischen den malerischen Arkaden aus hellem Stein, der festungsähnlichen Geburtskirche und dem neuen Rathaus vollstellen. Der Bürgermeister von etwa 30 000 Moslems und 20 000 Christen träumt von einer "grünen Piazza" vor dem Fenster seines Amissitzes.

Deutschland: Skilaufen ist zur Zeit 0/40/tan. stand mit Kunstschnee verbessert. Langlauf ist zum Teil möglich.

nach: Schneehöhe im Tal/Skigebiet; ta: Abfahrt ins Tal möglich; tab: Abfahrt ins Tal bedingt möglich; tan: Abfahrt ins Tal micht möglich; Kilometer gespurte Langlaufloipen.) KÄRNTEN: Bad Kleinkirchheim:

STEIERMARK: Bad Mitterndorf:

50/60/ta/12. TRENTINO: Canazei: 20/45/tan; Ca-

> VELTLIN: Aprica: 10/50/tab/6; Livi-Die Angaben basieren auf dem Win-

DSV vom 18. 12. (Ohne Gewähr) die Nachrichtenagentur AP.

Hitzewell

minuse im Case

titl abgerage

\*\* K 15 5

135

11.00

100

1.74.00%

· 1.

36.4 1. 27 6 

्रम्बद्धाः इ.स.च्य

-. . . . . . . . . . . 21612 100

-) 17. · · · . . 1 12 17:24 · - 1: 2" 12. <u>ئىرى</u> ئارىس

.... inde

- N. 5

our Lecharbel

Harrist aberials

ber dir eine fe

\*12 E



# WELT REPORT

Luxusprodukte aus Frankreich

Massenkonsum wollte die sozialistische Regierung in Frankreich bei ihrem Start in Paris fördern. Doch bald legte sie ihre ursprünglichen marxistischen Parolen tief unten im Archiv ab und rehabilitierte das Streben nach Luxus und Gewinn. Und war hohe Qualität früher einer gewissen Elite vorbehalten gewesen, wird sie heute von immer größeren Bevölkerungsschichten verlangt. Dies jedenfalls bekunden die von der WELT befragten Luxusunternehmen. Warum, wußte allerdings niemand überzeugend zu sagen.







rocadero, Inbegriff 1 des Glanzes der Hauptstadt Paris, .art de table", ein französisches Wort, Liebe zur Eleganz en détail. Catherine Deneuve, sie gewann den Modepreis 1985 und stand Modell für die neue Marianne

FOTOS: IMAGE BANK,

Von JOACHIM SCHAUFUSS

Toch niemals hat die Nachfrage Toch niemais hat die Nachfrage lan geschlagen wie in den letzten Jahren. Vor allem Frankreich konnte davon profitieren Denn es von diesem Bereich die größte Tradition diesem Bereich die größte Tradition die beste internationale Reputavon profitieren. Denn es besitzt in tion. In der Haute Couture, beim Parfum and auf gastronomischem Gebiet nimmt es den ersten Platz in der Welt ein. Davon profitieren inzwi-schen auch alle anderen Unternehmen, die kreativen und qualitativ hochwertigen Luxus verkaufen.

Allein die 68 im "Comité Colbert" zusammengeschlossenen Unternehmen haben 1984 ihren Umsatz um 20 Prozent auf 14,86 Milliarden Franc gegeigert, während die französischen Unternehmensumsätze insgesamt mr um 8,7 Prozent - inflationsbereinigt um etwas über ein Prozent zunahmen.

Beim Luxus allerdings haben die Franzosen kemeswegs gespart. Im Gegenteil verzichteten sie eher auf anderes, um sich durch eine "ver-nickte" Anschaffung über die schlechten Zeiten zu trösten. Während aber in früheren Krisenzeiten defur nur Parfum oder Champagner herhalten mußten, ist jetzt der Drang nach Luxus breiter gestreut.

Der Exportanteil am Umsatz der "Colbert"-Unternehmen beträgt nicht weniger als 71 Prozent nach einer Exportsteigerung von 26 Prozent in 1984. Sie erklärt sich allerdings auch aus der letztjährigen starken Dollaraufwertung. Rechnet man die Umsätze der ausländischen Tochtergesellschaften und die der Lizenznehmer hinzu, so kommt man auf einen Exportwert von nicht weniger als 40 Milliarden Franc, wovon allein 15 auf die Couture entfallen.

Das sind immerhin fünf Prozent der französischen Gesamtausfuhr. obwohl diese Unternehmen nur ein Hundertstel der aktiven Bevölkerung des Landes beschäftigen. Sie haben gleichwohl ihre Belegschaft 1984 um fünf Prozent auf 23 500 meist hochqualifizierte Mitarbeiter erhöht, während die Zahl der in Frankreich insgesamt Beschäftigten zurückgegangen ist. Dabei sind so exportstarke Luxusfirmen wie etwa Cartier, die dem "Comité Colbert" nicht angehören, bei dieser Rechnung unberücksichtigt gehlieben.

Die starke Expansion dieser Unternehmen wird durch überdurchschnittlich hohe Investitionen unterstützt, die melst voll aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Denn

schnittlich 46,6 Prozent sind die Gewinnspannen sehr hoch. Andererseits kostet der Kampf gegen Fälschungen und Nachahmungen viel Geld. Auch werden beträchtliche Mittel für die internationale Werbung, die Forschung und die kreative Entwicklung ausgegeben.

Aber diese Bemühungen allein erklären das Ansmaß der Expansion nicht. Luxusunternehmen hat es in Frankreich immer gegeben, ohne daß sie sich derart schnell entwickeln konnten. Von den besonderen französischen Gegebenheiten abgesehen, ist es deshalb wohl der allgemeine Trend zum Luxus, der den Auftrieb gibt und eine Internationalisierung der Artikel erlaubt, die zu einer Art Eskalation führt. So stellt man sehr unterschiedliche Entwicklungen zwischen Weltmarken von Luxusartikeln und solchen, die keine sind, fest. Das erfordert dann allerdings auch eine sorgfältige, weltweite Pflege des Marken-Images.

Ein solches Image kann aber nur dann erhalten bleiben, wenn das betreffende Unternehmen keine Zugeständnisse an die Qualität macht. Im Grunde hat man so meist immer noch mehr für sein Geld als für "falschen" Luxus - wenn man Qualität und das

# Im Drang nach Verrücktem | Der Luxus aus den schwarzen Händen

Am Welthandel sind gefälschte Produkte mit mindestens zwei Prozent oder mehr als 70 Mrd. Dollar beteiligt, schätzt die Internationale Handelskammer (CII) in Paris. Besonders stark zugenommen haben dabei in den letzten Jahren die Fälschungen von Luxusartikeln.

Zu Beginn dieses Jahres hat die ICC den Kampf gegen Fälschungen einem besonderen "Counterfeiting Intelligence Bureau" mit Sitz in London übertragen. Es soll mit Hilfe eines internationalen Informationsnetzes alle Fälschungspraktiken konkret untersuchen und die Ergebnisse davon den geschädigten Firmen zuleiten, die dadurch in die Lage versetzt werden, entsprechende Gerichtsverfahren in die Wege zu leiten. Vorsitzender ist Jesn-Jacques Guerlain von der gleichnamigen französischen Parfumfirma.

Gleichzeitig wurde in Paris ein "Comité de liaison pour la lutte anticontrefaçon" (Colci) unter Vorsitz des Italieners Roberto Gucci eingerichtet, dem die wichtigsten europäischen Hersteller von Luxusartikeln angehö-

Schließlich hat das französische "Comité Colbert" die Initiative für eine Anpassung der nationalen wie europäischen Gesetzgebung an die immer raffinierter werdenden Fäl-

schungspraktiken ergriffen. Tatsächlich leidet Frankreich unter den illegalen Imitationen im Luxusgüterbereich am stärksten.

Die französischen Firmen haben bisher jährlich etwa ein bis 11/2 Prozent ihres Umsatzes im Kampf gegen den Mißbrauch ihrer Marken ausgegeben, angefangen von der Beschäftigung von Detektiven über die Gerichtskosten aller Art bis zum Aufkauf der imitierten Marke, was sich mitunter als billigeres und schnelleres Verfahren als der normale Rechtsweg erweist. Dazu kommt der Umsatzausfall durch Falschprodukte, der zum Teil den Umsatz an echten Produkten überschreitet.

So wurden beispielsweise an ge-falschten Cartier-Uhren 1984 nicht weniger als 500 000 Stück beschlagnahmt, während die Firma selbst nur 250 000 echte herstellte. Noch vor fünf Jahren hatten die entdeckten Fälschungen aber noch zwei Millionen Stück erreicht. Diesen relativen Erfolg führt Cartier-Präsident Pertin vor allem auf die abschreckende Wirkung der Uhrenzerstörung durch Dampfwalzen zurück. Die letzte spektakuläre Aktion dieser Art wurde in der Schweiz durchgeführt, wo die Zulieferer für die Ubrwerke sitzen.

Ein sehr beliebtes Fälschungsobjekt sind auch die Handtaschen und

Gepäckstücke von Louis Vuitton. Für den Kampf gegen die Fälschungen gibt die Firma 12 Millionen Franc m Jahr aus (Cartier 30).

Sehr stark von Fälschungen betroffen sind auch die französischen Parfumbersteller, die dadurch 1984 zehn Prozent an Umsatz verloren haben. Die Nachahmungen beziehen sich hier meist nur auf den Flacon, während der Inhalt mit den echten Parfums oft nicht das geringste zu tun hat. So kann der versierte Kunde die Fälschung verhältnismäßig leicht entdecken. Gleichwohl hat sich jetzt Chanel entschlossen, seine Flacons mit einer eingeschliffenen Numerierung zu versehen.

Unter den gefälschten Haute-Couture-Marken steht Christian Dior an der Spitze. Die Fälschungen betreffen nicht nur KLeidungsstücke und modisches Zubehör. Oft wird der gute internationale Klang des Markenzeichens völlig abwegig mißbraucht, etwa für "Dior"-Weine, -Restaurants, -Einkaufszentren, -Blumenhandlungen und -Lavendelfarmen. Der durch solche Praktiken entstehende Schaden ist allerdings schwer abzuschätzen.

Früher hatten die Pariser Modeschöpfer den Imitationen noch gelassen gegenübergestanden. "Wenn niemand mehr meine Kreationen nach-

machen", erklärte einst Coco Chanel. Tatsächlich war das berühmte Chanel-Kostüm nicht zuletzt dank der zahlreichen Nachahmungen zu einem Modesymbol geworden.

Inzwischen aber sind die Fälscher so gut organisiert und verfügen über so weitverzweigte Absatzwege, daß ihre zunehmend besser nachgeahmten Produkte immer mehr in direkte Konkurrenz zu den Originalen treten. Im Unterschied zu dem nur vage nachempfundenen Dior-Kleid aus Cocos Zeiten erreichen die Imitationen oft eine für den normalen Käufer kaum erkennbare Ähnlichkeit. Solche "preisgünstigen" Imitationen werden aber oft auch deshalb gekauft, um mit den Besitzern der teuren Originale im Ansehen Schritt halten zu können.

Die widerrechtliche Benutzung von Markenzeichen wird in den meisten Ländern wie Diebstahl bestraft, falls die Marke gesetzlich geschützt ist. Aber his zu der dazu erforderlichen, mit dem Patentverfahren vergleichbaren Registrierung vergehen in manchen Ländern mehrere Jahre. In dieser Zeit kann sich oft eine nationale Imitations-Marke etablieren und so den Markt für das Original versperren. Manchmal geben die Behörden • Fortsetzung Seite II

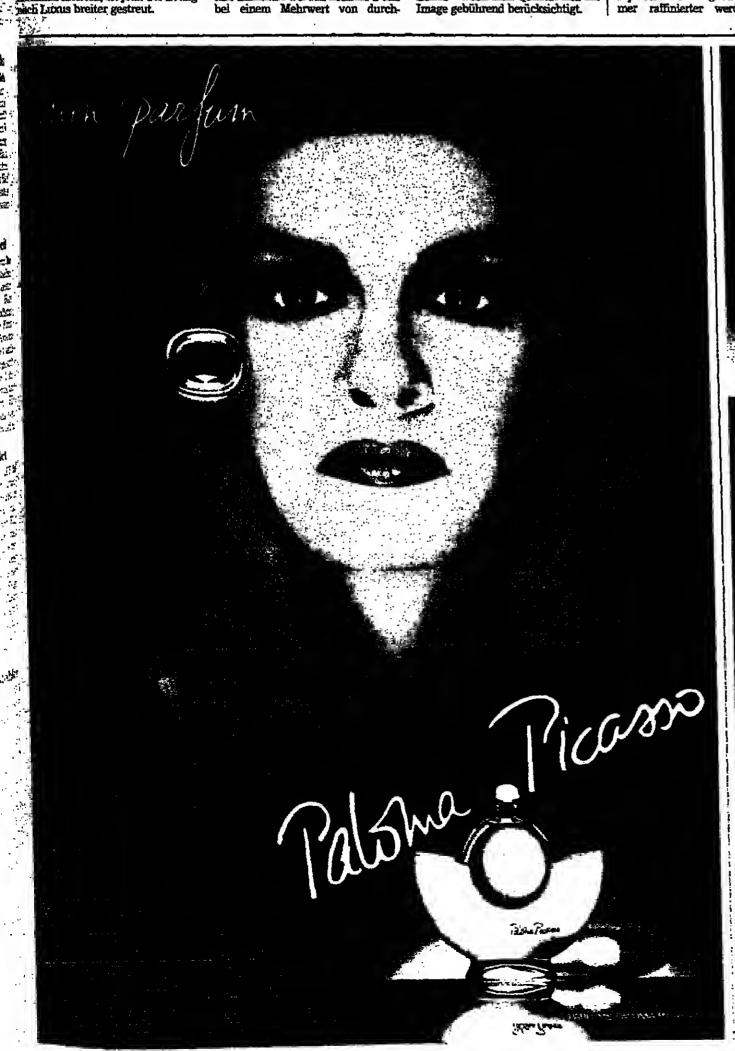

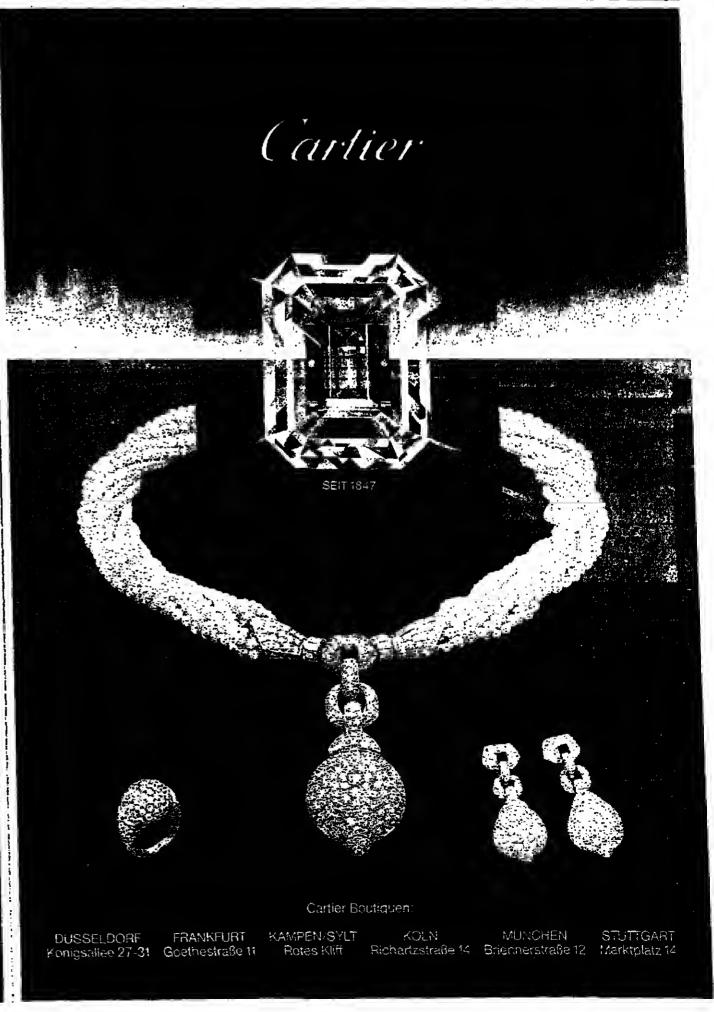



**CHAMPAGNER GRANDS CRUS BEAUJOLAIS** 

#### **Colcis Kampf** trägt erste Früchte

 Fortsetzung von Seite I auch einfach der Fälschung bei der Eintragung den Vorzug.

Immerhin beginnt der Kampf der Hersteller von Luxusartikeln inzwischen doch gewisse Früchte zu tragen. So wird seit ein bis zwei Jahren insbesondere in der Schweiz, in Japan und in Italien von den Behörden schärfer gegen Fälscher vorgegangen, und zwar auch mit Gefängnisstrafen und nicht nur mit Beschlagnahmungen. Besonders weit gehen die Vereinigten Staaten, in denen seit einem Jahr der Besitz, der Vertrieb und der Verkauf von Kopien mit Geldstrafen von bis zu 250 000 Dollar und bis zu fünf Jahren Gefängnis bedrobt ist - und zwar auch für

den (nicht gutgläubigen) Käufer. In Europa dagegen sind die Rechtsverhältnisse sehr unterschiedlich Verhältnismäßig gut abgesichert sind die eingetragenen Marken in der Bundesrepublik. In Andorra dagegen gibt es überhaupt keinen Rechtsschutz, was allerdings ein Extremfall ist. Wohl am stärksten gefälscht werden französische Luxusartikel in Südostasien und in Süd- wie Mittelamerika.

J. SCHAUFUSS

Der Wein, nach dem eine Frau schön bleibt Dort überall, wo Lebenslust, berben Schaumweine aus Frankreich überhaupt nicht mochte.

Triumphe feiern, derf der König der Weine, der Champagner, nicht fehlen. Er setzt allem die Krone auf, ist auf jedem Parkett zu Hause. Schon bei Hofe zu Versailles im Paris des 17. und 18. Jahrhunderts waren die Weine aus der Champagne ein richtiges Modegetränk. Und Madame Pompadour erklärte einst: "Champagner ist der einzige Wein, nach dem eine Frau

Vielleicht lag damals die Beliebtheit dieses Getränkes an der engen Beziehung der Könige zur Champagner-Hauptstadt Reims. Denn dort, in der eindrucksvollen Kathedrale, wurden nahezu alle französischen Monarchen gekrönt. Kein anderes Getränk der Welt wird so von Legenden begleitet wie dieser prickelnde, schäu-mende, sprudelnde Wein.

Und das beginnt schon beim angeblichen Erfinder des Champagners, dem Benediktiner-Mönch Dom Pérignon, der zu Beginn des 18. Jahrbunderts als Kellermeister in der Abtei Hautvillers nahe Reims wirkte. Dom Pérignon war zweifelsohne für seine Zeit ein hervorragender Wein-Techniker. Doch daß ihm die Entdekkung der Schaumwein-Herstellung gelungen sein soll, ist schlicht falsch. Seine Leistung bestand darin, daß er erstmalig aus roten Trauben farblosen Wein gewann und durch Mischung von Mosten aus verschiedenen Böden Spitzenweine erzeugte.

Champagner jedoch muß aus zweiter Gärung stammen, und wirklicher Erfinder kann nur ein Kellermeister gewesen sein, der erstmals fertigen Wein, der noch gärfähige Hefe ent-hielt, durch Zusatz von Zucker zu neuer Gärung in verschlossenen Flaschen brachte. Den Namen wird man wohl nie erfahren, denn die Legende von Dom Pérignon hält sich eisern.

Ebenso wie das Märchen um die Champagner-Arie von Wolfgang Amadeus Mozart. Er läßt seinen Don Giovanni singen: "Finch han del vino calda la testa..." Hier ist ganz eindeutig die Rede von Wein, ein Übersetzer hat irgendwann den Champagner hineingedichtet. Schließlich weiß man, daß der Komponist schwere, suße Weine bevorzugte und die

Die Geschichten um den Champagner verhalfen diesem Luxusgetränk zu einem märchenhaften Erfolg. Wen wundert es, daß eine alte Winzerweisheit sagt: "Beim Champagner macht man Dummheiten", und den Dichter Honoré de Balzac (1799–1850) muß es in den Fingern gekribbelt haben, als er schrieb: "Zur Liebe gehört unbedingt Champagner."

Mit Liebe aber wird dieser Schaumwein auch hergestellt, und das nur und ausschließlich in der französischen Region Champagne, die sich mit 24 000 Hektar von Epernay bis Reims hinzieht. Die Franzosen hüten gerade dieses Gebiet wie ihren Augapfel, schließlich sicherte man ihnen schon im Vertrag von Versailles die Alleinrechte am Champagner-Begriff zu, was alle anderen Länder schlucken mußten.

So wurde ein vom Staat befugter Champagner-Verband gegründet (CIVC-Comité Interprofessionel du vin de Champagne), dessen Aufgabe es ist, vom Pflanzen der Reben bis hin zur Aufschrift der Flaschenetiketten fast alles zu kontrollieren, das mit Champagner zu tun hat. Und dies ist nicht gerade wenig. Über 120 Cham-pagner-Häuser bieten ihren Schaum-Traum in aller Welt an. Doch dazu muß man wissen, daß große Namen wie Moet, Cliquot und Pommery waschechte Franzosen sind, während Krug, Bollinger, Taittinger und Heid-sieck deutschen Ursprung haben. Ei-nen enormen Sprung auf der Karriereleiter nach oben machte besonders im letzten Jahr Champagner Lanson, der in Deutschland von der Jumac vertreten wird. Seit 225 Jahren wird dieser exklusive Wein in Reims hergestellt, der heute in der Welt an fünfter Stelle der Marken-Champagner

Der Champagner-Markt sprudelt über. Allein im letzten Jahr wurden weltweit 188 Millionen Flaschen abgesetzt. Die bundesdeutschen Champagner-Fans zeichnen sich dabei nicht gerade als arme Schlucker aus. Immerhin ließen sie über sieben Millionen Korken knallen.

LILIAN BAETSEN



# Martine wartet auf Anerkennung

Beaujolais, sein Gebiet beginnt im Norden, wo sich die letzten Nebenausläufer des Maconnais mit seinen Weißweinrebenstöcken verlieren, endet im Süden am Unterlauf der Azergues, im Westen wird es durch die "Monts du Beaujolais" und im Osten durch den ruhigen Lauf der Saône begrenzt.

Aus einer einzigen Rebsorte werden 98 Prozent des Beaujolais-Weins gewonnen: der schwarzen Gamaytraube mit dem weißen Saft. Nur zwei Prozent entfallen auf den kaum exportierten weißen Beaujolais. Eingeteilt werden die Weine in drei Gruppen: Den leichten und fruchtigen "Beaujolais", den kräftigen "Beaujolais Village" – bekanntester Vertreter dieser beiden Produkte ist der "Beaujolais Primeur" - und die "Cru"-Weine.

Innerhalb der französischen Weinwirtschaft entwickelte sich der Beaujolais innerhalb der letzten Jahre zu einem Exportfaktor mit wachsender Bedeutung: Allem 15 Prozent der Gesamtausfuhr aller französischen AOC-Weine (Weine mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung) entfallen auf ihn, die Hälfte der gesamten Beaujolais-Erzeugung geht auf Auslandsmärkte. Als Renner gilt der "Beaujolais Primeur", die Spitzengewächse die Crus - werden hingegen unter

Kennern noch als Geheimtip gehan-

Doch läßt sich in der Bundesrepublik Deutschland während der letzten Zeit eine gesteigerte Aufmerksamkeit diesen Weinen gegenüber verzeichnen. Immer mehr Importhäuser nehmen mittlerweile zumindest einen oder zwei Crus in ihr Programm auf. Eine Fortsetzung dieser Tendenz ist auch für das kommende Jahr zu vermuten. Denn die ersten Kelterproben des 85er Jahrganges weisen auf eine hohe Qualität hin und lassen durch ausgeprägte Unterschiedlichkeiten im Bukett deutlich die Nuancen der Herkünfte hervortreten.

Im nördlichen Teil des Beaujolais werden diese Spitzengewächse angebaut, unterschieden in neun kräftige und edle - mit einer auf 40 Hektoliter pro Hektar begrenzten Produktion -Weinlagen; alles Weine, die gut altern, eine ausgesprochene Persönlichkeit besitzen und mit klangvollen Namen ausgestattet sind: Moulin-à-Vent, Saint-Amour, Brouilly, Côte-de-Brouilly, Chénas, Chirou-bles, Fleurie und Juliénas heißen sie.

Aushängeschild dieser Weine ist der "Moulin-à-Vent", der in den Gemeinden Romanéche-Thorins und Chénas auf manganhaltigem Granitboden wächst. Nach viermonatiger Lagerungszeit weist er den jugendli-

nach zehn Jahren hat er sich zu einem großen Burgunder entwickelt. Als "Königin des Beaujolais" gilt der Fleurie: ein eleganter, rassiger Wein, der von Frauen bevorzugt wird.

lm Jahr 1980

Die Dampfwalze

macht Eindruck.

Seine besondere Klasse stellte dieses Jahr auch wieder der Brouilly unter Beweis: Hergestellt in der Kellerei Robert Condemine de Cercié, wurde er beim traditionellen "Wettbewerb der zwei Flaschen" in Villefranche als bester Wein der Cru-Klasse ausgezeichnet. Jedes Jahr zu Beginn des Dezembers werden hier die besten Beaujolais-Weine gekürt. 112 Jurys bestehend aus insgesamt 550 Fach-leuten testeten dieses Jahr die Rekordzahl von über 7000 Weinen - jedem Mitbewerber ist es gestattet, drei Flaschen aus seiner Produktion vorzustellen.

Noch nicht unter den Preisträgern allerdings war Martine Thévenet, die als eine Besonderbeit unter den Winzern der Spitzenlagen des Beaujolais gilt. Als einzige Frau in diesem Gebiet steht sie der Kellerei "Domaine de la Maison Fleurie" in Le Bourg vor, die sie nach dem Tod ihres Vaters übernommen hat. Routiniert überwacht sie dank mehrjähriger Erfahrung die Produktion von etwa 40 000 Flaschen

– und das mit 25 Jahren. HANNE-LORE HEILMANN

#### Violine für einen Champagner

A rmands goldene Geigen un. A schließen diesmal einen Taffin. ger-Champagner besonderer Art. Sei ne Qualität – ausschließlich Jahr 1861 - läßt zwar nichts zu wilnschen übrig Aber ob man die Flasche wirtig öffnen sollte, ist die Frage. Die mei sten der vor zwei Jahren von Victor Vasarely entworfenen goldenen Fa schen der ersten Serie der "Taittinger Collection" dürften eher ungestinet m den Vitrinen der Sammler stehen als in ihren Kellern liegen. Sie waren in kurzer Zeit ausverkauft.

Auch die jetzt aufgelegte zweite auf 80 000 Flaschen begrenzie und durchnumerierte Armand-Serie verspricht schnellen Absatz. Der Stück. preis von 350 Franc oder etwas mehr hundert Mark scheint bei der Schönheit der Gestaltung und der Signatur des Künstlers nicht zu hoch gegriffen Claude Taittinger, dem Präsidenten des Champagnerhauses, kommt es je denfalls eher darauf an, das internationale Prestige seiner Marke weiter

Champagner ist für ihn nicht in erster Linie ein Wein, sondern ein Symbol. Rein qualitativ wurde es mit dem "Comte de Champagne" gesetzt, der als der beste Champagner der Welt gilt. Er wird ausschließich aus teuren weißen Trauben gewonnen und kostet 250 Franc. Allerdings ist er nicht zum Sammeln, sondern zum Trinken bestimmt - zu festlichen Gelegenheiten. "Für einen Moment des großen Luxus ist er nicht zu teuer meint Claude Taittinger. Auch bei einem exquisiten Parfilm frage man schließlich nicht nach dem Preis.

Die Frage, was Luxus ist, läßt sich auch so beantworten. Im Grunde sei fast jedermann für Luxus empfänglich, "und wenn es nur einmal im Jahr sein sollte", meint Taittinger, So könnte sich auch Madame Dupont einmal wie die Königin von England fühlen, der ja kein besserer Champa-gner zur Verfügung stünde. Dieser Luxusreflex sei vor allem in Krisen glechten bes kreueren

zeiten immer wieder festzustellen.
Auf dem deutschen Markt ist die zustemannten mehr ihr T
Marke gut eingeführt. Als einge
fleischte Sammler von Porzellen durften die Deutschen auch der neuen Kollektionsflasche Tutungen neuen Kollektionsflasche Interesse entgegenbringen, meint Claude Tait-

azipie Naturiach auch Pari Midemaka an werdischer andapat and Amerika gel Timsattes and Mill ampries a

Se ten umgerechter 1.8 M Etwas einfacher ist es selbst für iden daten das die Haute 🏝 als schundicati zu betra Pach des Luxus zu schar Emplet voller Stell Pierre C macher und Finanzier

#### Das Reich des ungekrönten Königs ist an Die Hande Continue, der kleiner als der Place de la Concorde allege machtet in Pariser land kleiner als der Place de la Concorde allege machtet in Prozest lingange und haviosartikel Chambolle-Musigny Les Bonnes shage three land to und ag "climats" in dem nur 40 Kilometer "Aristokraten" unter den Weinen, langen und vier km breiten Anbauge-

und Liebhaber in aller Welt sind bereit, geradezu sündhafte Preise für eine alte Flasche Bordeaux oder Burgunder zu bezahlen.

So wie vor kurzem der amerikanische Verleger Forbes, der auf einer Versteigerung in London 400 000 Mark für eine Flasche Bordeaux Lafi--Rothschild aus dem Jahre 1789 hinblätterte, die dem US-Präsidenten Thomas Jefferson gehört hatte.

Auf der berühmten Versteigerung der Weine des Hospice in Beaune im Herzen des Burgund kletterten die Preise in diesem Jahr um 67 Prozent für die Roten und um 28 Prozent für die Weißen. Krise oder nicht Krise, die Spitzenerzeugnisse des französischen Weinbaus sind in

aller Welt begehrt, und sie werden von manchen Käufern sogar als grundsolide Geldanlage angesehen. Wie die anderen Spitzenerzeugnisse der französischen Luxusgüterindustrie sind die gro-Ben Weine das Ergebnis eines oft über Hunderte von Jahren hindurch gepflegten "savoir faire". Der Grad der Perfektion in der Weinherstellung hat diese inzwischen zu einer regelrechten Wissenschaft werden lassen. Bei den grands crus" denkt man in erster Linie an die Spitzenprodukte

der beiden Anbaugebiete Bordeaux und Burgund, und innerhalb des Bordelais an Médoc, Haut-Médoc und Graves, innerhalb Burgunds an die

Jeder der beiden Weine, Burgunder und Bordeaux, hat seine Anhänger. Charles Monselet schrieb, der Burgunder sei "er", der Wein aus Bor-deaux eine "Sie". Der große Kenner Raymond Dumay dagegen munciert in seinem "Guide du vin", der Bordeaux sei "häufig er und sie". Glückliches Frankreich, das nicht wie einst die Konzilväter über das Geschlecht der Engel, sondern über das Geschlecht seiner Weine diskutiert.

Der Unterschied zwischen den Burgundern und den Bordeauxweinen besteht darin, daß der Burgunder aus einer einzigen Traube (Pinot noir für die Rotweine, Chardonnay für die Weißen) gewonnen wird und daß seine Qualität von dem "climat" herrührt, das heißt Parzellen, die seit Jahrhunderten auf den Zentimeter genau festgelegt sind. Ein großer Bordeaux dagegen wird oft auf einer relativ ausgedehnten Fläche angebaut und stammt von mehreren Rebsor-

Die Weinberge des Burgund gleichen einem byzantinischen Mosaik. so fein reihen sich die oft winzigen

biet der Côte d'Or aneinander. So wird der Romanée-Conti, ungekrönter König der roten Burgunder, auf einem "Handtuch" von 18 050 cm angebaut, weniger als der Concorde-Platz in Paris. Die Produktion beträgt nur 50 bis 55 Hektoliter pro Jahr. Zum Vergleich: die Wei Château Lafite-Rothschild in Pouillac umfassen 65 Hektar, mehr als dreimal

Für Nichteingeweihte sind die Herkunftsbezeichnungen häufig ein Buch mit sieben Siegeln. Dies kompliziert gelegentlich den Absatz dieser Weine, denn wer nicht weiß, was er kauft, ist nicht immer bereit, dafür

Mares", "Les Amoureuses" oder Les 2 bette for the littles Charmes". Eine Ausnahme bilden die Brinden nehe Balin zu Weine mit dem Namen Hospice de Beaune: Dies ist keine Herkunfishezeichnung, sondern ein Markenname, Atergangenen Jam konnte auf den alle Weine der über die ganze De Countriers und die Kres Côte d'Or verstreuten Weinberge des Chet a Porter Monte auf Hospice Anrecht haben.

Nichtkenner, sich unter den Spitzen- 245 Protent auf der Blagt weinen der Region Bordeaux zu thit Provent auf die Acc rechtzufinden. Denn hier nahm 1856 15 Prozent des Gresantiums der Verband der Weinhändler von Stadurch Experte erzeit. Bordeaux die berühmte Klassifizie Can i Militarien Umsal rung der 61 "nobelsten" Weine des Ers Ausland vergebette L. Département Gironde vor, die dann Se Mit der Herstellung durch ein kaiserliches Dekret den angikm kann man die Arbe "Adelstitel" von "grands crus" erhiel immdern is no vollig f



einen hohen Preis zu erlegen. Doch mit ein wenig Geduld und viel aufmerksamem Studieren - und Probieren - kommt man hinter die Geheim-

Diese sind genau festgelegt und kodifiziert. Das Institut National des Appellations d'Origine (INAO), das über die Einhaltung der Herkunfisbezeichnungen und der Qualität der Weine wacht, feierte vor kurzem seinen 50. Jahrestag. Dabei wurde mit Zufriedenheit festgestellt, daß das System der Appellations trotz seiner anscheinenden Kompliziertheit ausgezeichnet funktioniert

So existieren für das schmale Band der Côte d'Or 65 sogenannte Appellations controlées (113 im gesamten Burgund). Hier muß man wissen, daß die einfachsten Appellations die qua-litativ besten sind. Die ganz großen Weine begnügen sich mit ihrem "Fa-miliennamen" wie Romanee Conti, Richebourg, La Tache, Echezaux, Grands-Echezaux, Chambertin oder alle die Orte, an die das Wort Chambertin angehängt ist.

Zusätzlich zu diesem "Gütezeichen" findet man dann bei einigen Weinen als Unterbezeichnung die sogenannten "clos", die eine noch genauere Bezeichnung von einem einzigen Weinberg darstellen, wie z.B. in

ten. Diese Einteilung gilt heute noch anch wenn natürlich einige Weingutbesitzer inzwischen ihre Weine geme höher eingestuft sähen.

Da die Handelsherren jedoch nut die Weine vom linken Ufer der Gironde berücksichtigt hatten, nahmen sie die Gewächse aus Saint-Emilion und Pomerol auf dem rechten Ufer, von denen manche durchaus ihren Pistz in der "Adelskategorie" hätten, nicht in ihre Klassifizierung auf.

In der Klassifizierung von 1855 wurden die Weine in fünf Klassen von "premiers crus" bis zu "cinquièmes crus" eingeteilt. In die oberste Klasse fanden nur vier Weine Aufnahme Château Lafite-Rothschild, Château Margaux, Château Latour und Château Haut-Brion.

Ein einziger Wein der 15 "deuziemes crus", der Chateau Mouton-Rothschild, Nachbar von Lafite-Rothschild, wurde vor einigen Jahren in den exklusiven "Chub" der "premiers crus" hochgestuft. Ansonsten blieb die Rangordnung unverändert.

Amüsanterweise erwarb Baron Edmond vor einigen Jahren ein brachliegendes Weingut, das Château Clarke in Listrac im Haut-Médoc, und will mit Millioneninvestitionen daraus elnen grand cru" machen, Noblesse

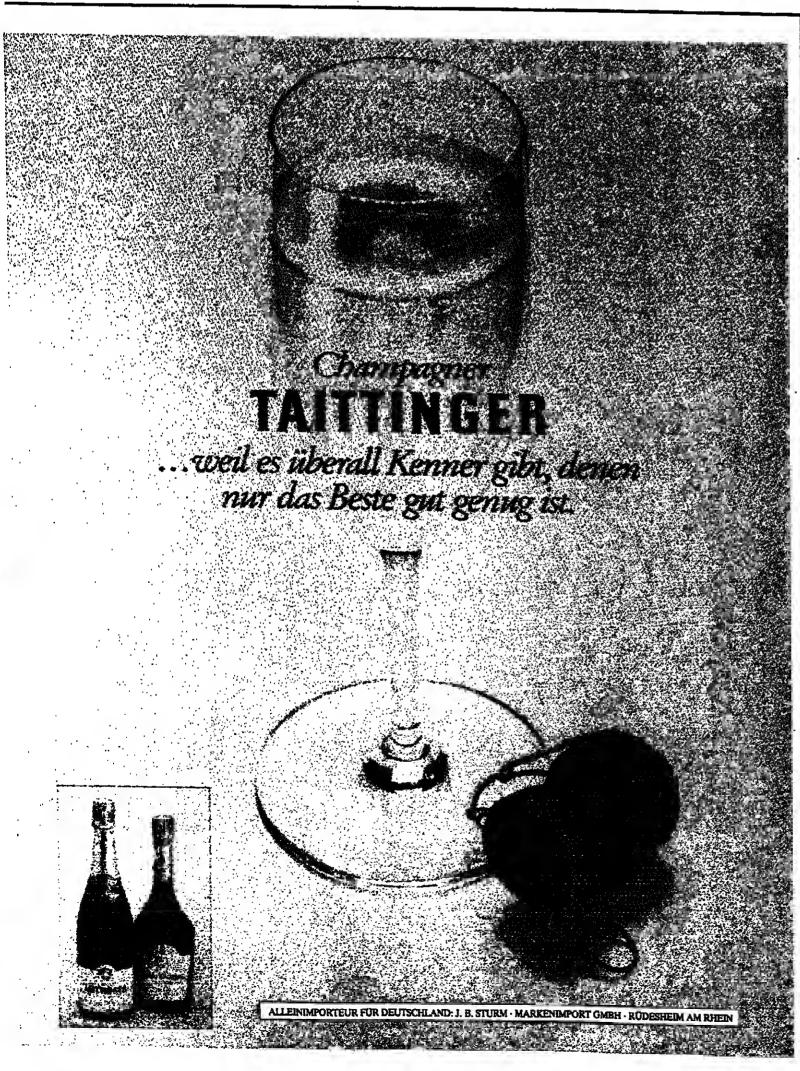

e für

Reldern Co





N achts schläft er unter den Blicken der Frauen, die ihm zum Erfolg verhalfen, von silbergerahmten Fotos lächeln sie ihm zu: Sophia Loren, Farah Dibah, Dalida, Isabelle Adjani oder (nebenstehende) Raquel Welch. Gekleidet hat er sie in Abendroben. die Männerherzen höher schlagen lassen: Loris Azzaro vor 52 Jahren in Tunis geborener französischer Modeschöpfer italienischer Eltern. 1968 stellte er seine erste Kollektion vor. In eigenen Boutiquen in Paris, Rom, Mailand. Saint Tropez und Monte Carlo werden mittlerweile seine Modelle verkauft. wie er meint für Frauen, die abends

# Philippe Léonard – Louis Féraud – Düfte, Autos

A utorennen sind seine große Leidenschaft, doch seine zweite Passion hat keine Ähnlichkeit mit Abgas- und Benzingeruch. Nicht gerast, sondern gerochen wird hier. Dufte sind sein Metier, seit 15 Jahren ist Philippe Léonard Präsident des gleichnamigen Parfilmunternehmens.

Sein Vater Jacques Léonard war es, der den Namen zu einem weltbekannten Synomym für elegante, gehobene Mode machte. Häufig mit Blumenmustern oder Orchideen bedruckter Seidenjersey oder Seide wurde zum Markenzeichen seiner Kollektionen - Dessins, die auch die Grundlage der Parfilms des Hauses bilden. "Das Parfilm ist die Blume", führt Philippe Léonard im Gespräch mit der WELT aus, "denn das, was gut ist, findet man in der Natur." Und so basieren seine Parfilms auch auf natürlichen Duftstoffen. Mit "Tamango", 1977 aus Hyazinthe, Maiglöckchen, Jasmin, Rose, Vetyver, Sandelholz und Eichenmoos komponiert, verdoppelte er den Firmenumsatz innerhalb eines Jahres. 1983 gelang dem 40jährigen Unternehmenschef der Sprung in den Kreis der "Grand Parfumeurs". Zu einem Zeitpunkt, wo extrem viele neue Mar-

ken auf den Markt kommen, wird "Balahé" herausgebracht, das innerhalb kurzer Zeit eine Spitzenposition innerhalb des internationalen Parfiimsektors erklimmt. Modellieren muß man das Parfilm. Es ist wie die Arbeit eines Bildhauers; nur der weiß, was er schaffen will, der Parfilmschöpfer hingegen weiß nur, was er nicht will", beschreibt er seine Tä-

# Kunststücke

ouis Féraud betet die Frauen an", lautete eine seiner Werbekampagnen - und zu ihnen zählten sich wohl auch jene 50 arabischen und orientalischen Prinzessinnen, die gemeinsam nach einer von Madame Kashoggi organisierten Modenschau in Kairo nach Paris reisten, um sich beim Meister mit den Modellen seiner Haute-Couture-Kollektioo

Eher Kunststücke als Kleider sind es, die der aus Arles stammende Couturier kreiert. An seinen perlen- und paillettenbestickten Abendroben arbeitet eine einzige Spezialkraft über 300 Stunden in Handarbeit - und der Preis von 8000 bis 10 000 Dollar für ein Modell scheint dann nicht einmal zu hoch ge-

Verbreiteter dagegen ist die Prêt-à-Porter-Kollektion in der Bundesrepublik Deutschland. Zuge-schnitten auf die aktive, berufstätige Frau, die gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen muß und ihre Ziele durch ihre Persönlichkeit verwirklicht - wie man im Hause Féraud erklärt - hat sie sich unter der Lizenz von Lilo Fink, Darmstadt, in Deutschland eine Spitzenstellung erringen können. Allein in etwa 350

Geschäften wird hier Féraud-Mode verkauft. Wie fast alle französischen Couturiers hat Louis Féraud auch eigene Parfums entwickelt Im Hause Féraud bleibt man auf Exklusivität bedacht. Vor fünf Jahren entschied man sich, Verkaufsstellen weltweit auf ein Fünftel zu reduzieren. Der Umsatz konnte seitdem um das Fünffache gestei-

# F. Boucheron – Träume aus Gold

Frédéric Boucheron gründete 1858 sein Geschäft am Palais-Royal. Seinen Ruf als großer Edelsteinkenner und Gestalter bestätigten die Weltausstellungen: 1875 wurde er in Philadelphia und 1889 in Paris mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 1893 wechselte er zum Place Vendöme, um sich als erster Juwelier an diesem Ort, der sich zum bedeutendsten Zentrum der Branche entwickeln sollte. niederzulassen. Als einen der größten Edelsteinexperten seiner Zeit bezeichnete Schah Reza Pahlavi auch Frédéric Boucherons Sohn Louis und ließ ihn 1930 den "Kaiserschatz" schätzen. Und his in unsere Zeit zählt die Weltprominenz zu den Kunden des Hauses Boucheron.

Heute liegt die Leitung des Unternehmens in den Händen des 35jährigen Gründerurenkels Alain Boucheron. Für ihn ist das Entwerfen der erste Grund, um Juwelier zu werden. Immer vielfältiger gestalten sich die Möglichkeiten seiner Ansicht nach hierzu, da die Frauen mittlerweile Schmuck stärker der Mode angepaßt sehen wollen. Und so steht die ästhetische Komponente bei seinen Kreationen - die von einer bestimmten Preislage ab

ausschließlich in Einzelstücken hergestellt werden - im Vordergrund. Auf Wunsch der

Coveri kommen nach Paris, um ihre

Prèt-à-Porter-Mode zu präsentieren."

Diese Stadt mit ihrem besonderen

Fluidum hat in dem vergangenen

Jahrzehnt immer mehr ausländische

Stylisten angezogen, die dem franzö-

sischen Pret-à-Porter zu seinem schil-

ein Museum der Mode,

in dem 14 000 modische

Kunstwerke ausgestellt

sind. Ab Januar 1986

soll der Louvre auch ein

Modeinstitut beherber-

gen. Vorläufiger Hö-

Verleibung der

vor. zu welchen hand-

werklichen und ge-

schmacklicheo Höhen-

flügen die Pariser Cou-

ture fähig ist. "Mode ist

keine frivole Angele-

genheit, sondern eine

Kundschaft erweiterte Boucheroo in den 70er Jahren seine Verkaufsstellen. In Japan, Loodon, Genf, Djeddah und vielleicht bald in Badep-Badeo - wie Alain Boucheron gegenüber der WELT außerte werden die Träume aus Gold und Edelsteinen



LEDER PRÊT À PORTER

**EDELSTEINE** 

#### Michel Piétrini – Chanel wachte auf mit Lagerfeld

radition verpflichtet - aber die Mode gewinnt wieder mehr an Dynamik. Dem muß sich auch die Chanel-Gruppe anpassen, erklärt ihr Präsident Michel Piétrini gegenüber der WELT. Das von Mademoiselle Coco Chanel unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg geschaffene Kostüm bliebe zwar weiterhin Symbol und Ausdruck eines von hoher Eleganz und Schlichtheit gekennzeichneten Styls. Aber beispielsweise an Ma-dame Giscard d'Estaing, der Gattin des früheren Staatspräsidenten, oder an Madame Veil, der ehemaligen Gesundheitsministerin und Präsidentin des Europaparlaments, erschiene es doch etwas überholt.

Nicht mehr als 500 reiche Frauen aus aller Welt sind potentielle Kundinneo der gesamten Haute-Couture-Modelle von Chanel, Deshalb hat sich das Unternehmen immer mehr auf die Luxuskonsektion konzentriert, die inzwischen 35 Prozent des (nicht genannten) Gruppenumsatzes bestreitet. Hier aber muß man immer mehr auf die jüngere Frau zählen, die für die sich wandelnden allgemeinen Modetendenzen sehr empfänglich ist.

Aus dem gleichen Grund hatte Chanel kürzlich auch ein neues "jugendliches" Parfum herausgebracht mit der Marke "Coco", dem Vornamen der Firmengründerin. Aber auch hier blieb man insoweit der Tradition treu, als die gleiche, glatt geschliffene und farblose Flasche verwendet wurde wie für das berühmte "Chanel No. 5", das schon 1921 Furore machte und auch heute noch das meistverhepunkt der Pariser Coco hat inzwischen aber bereits "Mode-Oscars" Ende Okmehr als die Hälfte des No.-5-Absattober in der Oper. 150 zes erreicht, dabei 80 Prozent in der Mannequins in roten Bundesrepublik. Abendkleidem führten

In der Bundesrepublik hat sich Chanel bisher noch keine eigene Verkaufsorganisation aufgebaut. Jedoch werden die deutschen Absatzchancen von Piétrini sehr zuversichtlich beurteilt, und zwar außer für das Parfum auch für das Pret-à-Porter, dessen Stylist - ebenso wie für die Haute Couture - der deutschstämmige Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist. Wir stellen ihm praktisch unbegrenzte Mittel für seine Kreationen zur Verfü-JOACHIM SCHAUFUSS gung."

# Mode, eine Frivolität vielleicht, eine industrielle Garantie gewiß

Plaggschiff der französischen Lu-xusindustrie ist immer noch die Pariser Haute Couture. Die großen Commers leben nicht mehr in spiendider Isolation. Sie kreieren zwar Träume und entwerfen Nobelmode. Aber sie vermarkten auch ihr Talent und verkrufen Brillen, Taschen, Seidenschals, Strümpfe, Krawatten, Bettwäsche oder Teller, Tassen und Kochtopfe, Natürlich auch Parfüms. Für Modefreaks im westlichen Europa, in Japan und Amerika gehören die von großen Namen gezeichneten Marken- und Luxusartikel zum "look". Die Haute Couture, das ist heute "Aufrüstung" teurer Luxusartikel. Für die meisten Pariser Couturehäuser machen sie 95 Prozent ihres Umsatzes aus. Mit immer neuen Ideen verteidigen die Modernacher das Image ibres Landes und spielen einer breitgefächerten Luxusindustrie ständig neue Bälle zu.

im vergangenen Jahr konnten die Pariser Couturiers und die Kreateure der Prêt- a-Porter-Mode auf einen Umsatz von umgerechnet 1,8 Milliarden Mark zurückblicken. 12,3 Prozent entfallen davon auf die Haute Couture, 34,5 Prozent auf die Boutique-Mode, 33,2 Prozent auf die Accessoires. 64 Prozent des Gesamtumsatzes wurden durch Exporte erzielt. Hinzu kommen 5 Milliarden Umsatz für meist ins Ausland vergebene Lizenzverträge. "Mit der Herstellung voo Luxusgütern kann man die Arbeitslosigkeit mindern. Es ist völlig falsch, Luxus als schandhaft zu betrachten oder sich des Luxus zu schämen," behauptet voller Stolz Pierre Cardin, Modemacher und Finanzier eines

Imperiums, das auf Herstellung von Luxusgütern ausgerichtet ist.

wollen.

noch schöner sein

Pierre Cardin hat 580 Lizenzverträge in 93 Ländern, drei Fabriken, 14 Häuser mit Boutiquen rund um den Elysée-Palast. Er beschäftigt weltweit 135 000 Personen für die Herstellung und den Vertrieb seiner Artikel, die allein in Frankreich in 5000 Geschäften verkauft werden. "Mit dem Luxus als Waffe verteidige ich das Prestige Frankreichs\*, verkundet er. "Man muß sich einmal vorstellen, daß sogar die Franzosen Luxus vor einigen Jahren ablehnten. In einem Industrieland hat Frivolität keine Zukunft, glaubte man", erzählt Jacques Mouclier, seit 1973 Präsident der Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, der WELT.

Zu Beginn der siebziger Jahre hatte Staatspräsident Georges Pompidou öffentlich erklärt: "Das Frankreich des Champagners und der Haute Couture gibt es nicht mehr. Frankreich ist eine Industrienation." und im angesehenen "Pigaro" stand vor 13 Jahren fettgedruckt: "Die Haute Couture? Was sollen wir damit?". "In jener Zeit waren alle Augen auf die Entwicklung der Schwerindustrie gerichtet", sagt Mouclier. "Die Zukunft lag in der Stahl- und Kohleindustrie, im Kalibergbau und im Schiffsbau. Die Hoffnungen wurden bitter enttäuscht. Nichts geht mehr in der Schwerindustrie. Heute verdankt Frankreich seinen wirtschaftlichen Ausgleich der fortschrittlichen Technik und der Luxusindustrie. Außer dem Luxus bleibt uns nicht viel übrig. Unsere Technokraten haben sich also in ihren Schätzungen gründlich getäuscht." Nach

Meinung des Präsidenten der Modekammer kann Frankreich auf dem europäischen Markt nicht mit Massengitern und Billigprodukten rivalisieren. Dafür sind die sozialen Unkosten und die Gehälter zu hoch. "Konkurrenzfahig sind wir nur bei Luxusgütern, wo der Preis keine Rolle spielt", glaubt Mouclier. "Das betrifft die Mode, insbesondere die Haute Couture. Wenn eine Kundin motiviert genug ist, ein Luxusmodell zu kaufen, achtet sie nicht auf den Preis.\* Rund 3000 reiche Frauen leisten sich den Luxus, bei einem Pariser Nobelschneider pro Jahr ein oder mehrere Modellkleider auf Maß anfertigen zu lassen.

Ihre Lieblingsschneider heißen Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Chanel, Emanuel Ungaro oder Dior. Bei Preisen zwischen 8000 und 15 000 Mark für ein Seidenkleid oder ein Tailleur mit passender Bhise, magt man sich. die Luxusgeschöpfe sind. Im sozialistischen Frankreich mit über zwei Millionen Arbeitslosen gebört es zwar auch für die Damen der Regierung und die Ministergattinnen zur nationalen Pflicht, sich rauszuputzen und zum Image guten französischen Geschmacks beizutragen. Dann gibt es den Geldadel des .tout Paris\* und die Stars des Film- und Showgeschäfts. Aber sonst?

Des Rätsels Lösung ist der hohe Dollarkurs. Den morgenländischen Petrodollar-Prinzessinnen haben sich seit zwei Jahren zahlungskräftige Amerikanerinnen zugesellt. Resultat: Die Ateliers der großen Couture-Häuser sind vollbeschäftigt. 2200 Näherinnen arbeiten noch immer in den Ateliers der 24 Pariser Couturiers.

Paris, Hauptstadt der Mode! Diese Auszeichnung hat sich die Grande Nation nicht etwa selbst zugelegt. Sie ist ihr von anderen verliehen worden. Paris gilt als die Stadt, in der Mode stets als Kunst behandelt worden ist. Eine Haute Couture-Schau im goldstrotzenden Ballsaal eines Nobelhotels ist immer noch ein gesellschaftli-

meint Jacques Mouclier, "Nicht zufällig kommen zweimal pro Jahr 800

Journalisten aus aller Welt zu den Couture-Schauen. Sie würdigen die Couturiers und ihre Kreationen mit

ches Ereignis, das die Pariser Society

und eine internationale Klientel mo-

bilisiert. "Das Prestige der Haute

Couture läßt sich nicht verleugnen\*,

lernden Ruhm verhalfen. 1500 Zeitungsseiten und Elogen im Frankreichs Kulturminister Jack Fernsehen. Wo gibt es denn noch Lang, der Mode und Luxus liebt, half Couturiers, die Mode als Kunstform in diesem Bestreben. Er sorgte dafür, präsentieren? In Amerika und Engdaß die Gilde der Pariser Couturiers land ist niemand. In Italien gibt es und Kreateure im vergangenen Frühvielleicht noch zwei oder drei Nobeljahr voo Staatspräsident François schneider. In Deutschland wird gute Mitterrand im Elysée-Palast prunk-Konfektioo gemacht. Die italienivoll empfangen wurde. Dank Jack schen Designer Valentino und Enrico Lang erhält Paris im Louvre endlich



quins zelgten auf der Avenue Foche die aktuelle Mode

Garantie für Frankreichs Kultur und Industrie", ließ der Kulturminister wissen.

# Die französische Revolution.

Eine revolutionäre Entwicklung aus Frankreich sorgt derzeit für Schlagzeilen. Mit dem 205 GTI bringt PEUGEOT den ersten schadstollarmen Benziner der Welt ohne Abgaskatalysator in der Klasse über 1,4 Liter auf den Markt, der die

höchste Steuerersparnis garantiert, die der Gesetzgeber vorsieht. Doch mit dem 205 GTI schöpten Sie nicht nur alle Steuervorteile voll aus, sondern auch das gesamte Leistungsvermögen dieses Ausnahmetahrzeuges. Das heißt: Trotz umweltfreund-licher Technik kommen Sie in den volten Genuß seiner insgesamt 105 Pierdestärken. Unterm Strich ist dieser PEUGEOT also eine rundum saubere Sache, ohne Wenn und

Aber. Und ein weiteres Beispiel für die PEUGEOT-typische Innovationskraft, mrt der es dem Unternehmen immer wieder getingt, die Automobiltechnologie entscheidend vor-



PEUGEOT TALBOT. Dynamik mit Hair

図PEUGEOT 205 GTI



ART DE TABLE KRISTALL MODE COGNAC

#### Xo für das Leben diesseits und jenseits

Die Familie Hennessy verließ Irland um 1750 und kam in die Gegend von Cognac. Maurice Hennessy stellt sich dann in den Jahren um 1858–1869 die Frage, wie er seine verschiedenen Cognac-Sorten voneinander unterscheiden könnte und kam auf den Gedanken, sie mit Sternen zu kennzeichnen. Kurz danach wurde 1870 der Name "Xo Cognac" geschaffen. Er wurde in der ganzen Welt als der Cognac der Kenner bekannt. Der Xo ist im Durchschnitt mindestens 25 Jahre alt.

Die Xo-Qualität ist jedoch, dem Alter nach, noch nicht das feinste, mit dem Hennessy aufwarten kann. Denn es gibt einen noch älteren Cognac, den "Paradis". Dieser ist im Mittel 40 Jahre alt.

Hennessy nimmt auf dem deutschen Markt des Cognacs den 3. Platz ein, mit etwa 4 bis 5 Prozent seiner Exportzahlen, was ungefähr 1,4 Millionen Flaschen entspricht. Hennessy exportiert 97,5 Prozent seiner Herstellung in die ganze Welt und kann sogar über das irdische Leben hinaus genossen werden, wie es jener steinreiche Bürger aus Taiwan vorhatte: In seinem Testament bestimmte er, daß er seinen Sarg mit 200 Flaschen Hennessy Xo teilen wollte. Leider konnte er jedoch nur 48 Flaschen mitneh-

# Den Deutschen oft noch zu anspruchsvoll

anvin gibt sich vornehm-zurückhaltend. Die Direktion des weltbekannten Pariser Modehauses versteckt sich in einem der Marschallpaläste an der Rue de Tilsitt, der Rundstraße um den Place de l'Etoile mit unverbautem Blick auf den Triumphbogen. Ein zarter Duft von Arpège schwebt im Empfangssalon. Dann erscheint der Herr des Hauses, Bernard Lauvin, im hausgeschneiderten dunkelblauen Anzug, durch einen feinen modischen Streifen aufgelockert – mit 1,83 m ein (blonder)

Die Herrenkonfektion der Luxuskategorie ist heute mit 45 Prozent Weltumsatz von 160 Millionen Dollar der wichtigste Geschäftsbereich, nachdem die Haute-Couture vor eineinhalb Jahren zunächst einmal verabschiedet wurde. Die Damenbekleidung stellt allerdings immer noch 25 Prozent und die Parfums (Arpège, Monsieur Lanvin und Lanvin for Men) 30 Prozent.

Daneben betätigt sich Lanvin als Dekorateur – und das schon seit 1925. Die Modelle von damals – hauptsächlich Polstermöbel – kann man gegenwärtig in der "Art deco"-Ausstellung des "Grand Palais" bewundern. In der Bundesmanblik triff Lan

Bundesrepublik tritt Lanvin allerdings hauptsächlich mit Parfums und Herrenartikeln sowie ausgesuchten Krawatten in Erscheinung. Der deutsche Markt, so versichert

Bernard Lanvin, ist sehr konkurrenziell. Gemeint sind damit vor allem die Italiener, die bei der hochmodischen Herrenbekleidung den Ton angeben. Lanvin selbst läßt in diesem Bereich nach eigenen Modellen ausschließlich in Italien arbeiten. Aber die Deutschen hätten zum italienischen Etikett dennoch mehr Beziehung als zu einer französischen Haute-Couture-Marke, die ihnen oft zu anspruchsvoll erscheine.

"So gibt uns der deutsche Markt nicht das, was wir von ihm eigentlich erwarten könnten", meint Lanvin. Das gelte auch für die Damenmode. Die deutsche Frau gebe zwar für ihre Kleidung überdurchschnittlich viel

Lanvin gibt sich vornehm-zurückhaltend. Die Direktion des weltbekannten Pariser Modehauses versteckt sich in einem der Marschallpateckt sich in einem der Marschallpa-

Die Amerikaner und vor allem die Asiaten sind da weniger schwer für Lanvin-Produkte zu erwärmen. Südostasien ist inzwischen zum Hauptkunden aufgestiegen, und in Australien steht Lanvin unter den Parfums an erster Stelle. Die besten Geschäfte werden aber mit Parfums, Krawatten und modischen Accessoires in den



eanne Lanvin, die große Dame der Mod

Duty-Free-Shops der Airports gemacht. Wie andere Modehäuser so setzt Lanvin auf die Internationalisierung. Lanvin-Parfum wird in 150 Länder der Welt verkauft, Lanvin-Mode in 100 Länder.

Die Diversifizierung bleibt auf 64 Produktengruppen begrenzt. Insbesondere wurde auf Kosmetika-Reihen verzichtet, obwohl Bernard Lanvin einräumt, daß es nicht ausreiche, einzelne Produkte zu verkaufen, sondern daß man der Kundschaft ein Konzept anbieten muß, um sich den sich ändernden Geschmacksgewohnheiten laufend anzupassen.

Die Zukunft des Hauses beurteilt Bernard Lanvin zuversichtlich. Denn das Qualitätsbewußtsein nehme immer mehr zu. Das gelte vor allem für die Bundesrepublik, die überdies zusammen mit der Schweiz über die höchste Kaufkraft verfüge. J. Sch.

# Tafel zum Feiern gedeckt, mit Kristall, Silber und Porzellan

Kristall, Porzellan und Tafelbesteck aus Frankreich schmücken
die Tafeln der Großen dieser Welt.
Namen wie Baccarat, Saint-Louis,
Bernardaud und Christofie sind
gleichbedeutend mit Qualität, Prestige und Tradition.

Baccarat, die größte und berühmteste der französischen Kristallmanufakturen, die 1765 unter Ludwig XV. gegründet wurde und heute einschließlich ihrer Filialen im Ausland einen Umsatz von 131 Millionen Mark erzielt, spielte schon im vergangenen Jahrhundert eine bedeutende Rolle als Botschafter der französischen Tafelkultur in aller Welt. Zu ihren Kunden zählten Kaiser und Könige, Fürstenhauser und Maharadias und nicht zu vergessen - die russischen Zaren, deren Bedarf schier unerschöpflich schien. In den firmeneigenen Museen in Paris und Baccarat. die jährlich von rund 30 000 Besuchem aufgesucht werden, sind prachtvolle Exemplare der frühen Produktion, darunter auch monumentale Kandelaber und Lüster in ihrem funkelnden Glanz zu bewun-

Doch ist das internationale Prestige des Baccarat-Kristalls auch heute ungebrochen. Alle Produkte werden nach wie vor von Hand gefertigt. Mechanisiert wurden nur Arbeitsvorgänge, bei denen die Handarbeit keine Rolle spielt. In der Manufaktur in Baccarat sind 1100 hochqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigt. Die Qualitätsansprüche sind so hoch, daß 50 Prozent der Produktion als nicht einwandfrei verworfen wird. An der Herstellung eines besonders kunstvollen Glases arbeitet ein Graveur allein 18 bis 24 Stunden. Kristallgläser dieser Qualität erreichen daher Spitzenpreise bis zu 2500 Mark pro Stück.

Fast drei Viertel der Produktion wird exportiert, ein Viertel allein in die USA. In der Bundesrepublik, wo Baccarat eine Filiale besitzt, ist das Baccarat-Kristall in über 200 exklusiven Geschäften erhältlich.

Die älteste Kristallmanufaktur Frankreichs ist die Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis, die als Glashersteller auf eine 400jährige Tradition zurückblicken kann. Ihr Verdienst ist es, 1782 die Kristallherstellung, die bis dahin Monopol der Engländer war, in Kontinentaleuropa eingeführt zu haben. Eine Spezialität der heutigen, vorwiegend auf Tafel-

gläser konzentrierten Produktion, die daneben auch zahlreiche Geschenkartikel und farbige Gläser. Speziell für den deutschen Markt, wo Saint-Louis-Kristall in rund 120 Geschäften verkauft wird, werden Cognacschwenker, Sektschalen und Römergläser hergestellt.

Die größte der 32 Porzellanmanufakturen von Limoges ist das 1863 gegründete Familienunternehmen Bernardaud, das 60 Prozent seiner Produktion in alle Welt exportiert, an-

Vervollständigt wird die festliche französische Tafel durch das Silberbesteck von Christofle. Joseph Albert Bouilhet und seinem Schwager Charles Christofle war es 1841 gehungen, ein Patent für die Metallversüberung und -vergoldung zu erwerben. Drei Jahre später wurden sie bereits zu Hoflieferanten von König Louis-Philippe ernannt und beschäftigten damals schon 1000 Personen.

In dem bemerkenswerten Museum von Christofie in St. Denis, das demnächst in die Rue Royale in Paris



Mit Dekor Pompadour das Porzellan, aus Kristali die Pendulette

gefangen von den USA, wo Bernardaud eine Filiale auf der Madison Avenue in New York besitzt, über Japan bis hin zu Kleinstländer wie Brunei.

Das überaus reiche Angebot an Dekoren und Formen aller Stilarten wird alljährlich noch um fünf bis sechs neue Dekors und alle fünf Jahre um eine Form erweitert.

Namhafte Künstler wie Van Dongen und Bernard Buffet lieferten Dekorentwürfe für Bernardaud. So befindet sich in der firmeneigenen Sammlung ein von Buffet entworfener Teller, der das letzte Exemplar einer numerierten Serie von 100 Tellern darstellt. Zu den zahlreichen Sonderanfertigungen gehört die Reproduktion von Gemälden von Winston Churchill auf Porzellantellern, auf die der Firmenchef Pierre Bernardaud besonders stolz ist.

verlegt wird, um einer größeren Besucherschar zugänglich zu sein, ist die Geschichte der Gold- und Silberschmiedekunst über 2000 Jahre hinweg zu verfolgen.

Das Unternehmen, das sich mehrheitlich noch immer im Familienbesitz befindet, beschäftigt 1760 Personen bei einem Umsatz von rund 170 Millionen Mark. Es ist der größte Silberwarenfabrikant Frankreichs miteinem Anteil von 60 Prozent am einheimischen Markt und weltweit Marktführer im Export von versilberten Artikeln. 50 Prozent der Produktion wird exportiert, davon die Hälfte in europäische Länder.

65 Prozent des Umsatzes erzielt Christofle mit seinem auf zwölf Modelle beschränkten Tafelbesteck. Das neueste Modell "Aria" wurde inzwischen zum Erfolgsschlager. E. S.

### Für den Schein der Kerzen

L'und gibt seinem Benutzer das Gefühl von Exklusivität. Auf den Tischen der Königshäuser findet man
es, bei Botschaftsempfängen oder
eleganten Diners; und für franzisische Familien, die etwas auf sich
halten, ist es unverzichtbar: Kristall
von Saint Louis.

Erstmals erwähnt wird die Glassabrik "Saint Louis" im Jahre 1586, doch wurde diese Gegend durch die Kriege von Ludwig XIV. zerstört. Erst 1767 wird sie neu aufgebaut

und zur Königlichen
Glasmanufaktur erhoben. 14 Jahre später
stellte sie das erste
Bleikristall auf dem
Kontinent her und
nennt sich ab 1819
"Compagnie des Cristalleries de SaintLouis".

stall von Saint Louis in seiner Entwicklung nicht nur ein Beweis für höchstes handwerkliches und künstlerisches Können, sondern gleichzeitig ein Wiederschein der Geschmacksrichtungen durch die Epochen. Farbige Stücke, fein gearbeitete Nippes aus

Opalinglas oder Fili-

grand an

and the second of the second

Zernal of the health the

gambacha at Rega

Engineering to the company

Million Pract The Up

ade wegen it is and here. He

Desired to the second

CONTRACTOR

Und so ist das Kri-

gran liebten die Käufer vor über 150 Jahren; schwere und massive Services, reich an Diamantenspitzen, bevorzugte man im 2. Empire. In der Folgezeit sollten die Gläser feiner und harmonischer werden und heute sind es die geschliffenen, klassischen Formen, die den Kunden zu Saint Louis zie-

Doch nicht allein bei den traditionellen Formen will das Haus stehenbleiben. Neben der Stikkollektion bietet man auch Stücke mit modernem Design an, die sich teilweise zu erschwinglicheren Preisen an einen jüngeren Kundenkreis wenden. Und wer seiner Wohnung einige elegante Tupfer verleiben will, findet hier auch Zierstücke, Kronleuchter und Lamrenfüße in Dartschland indoch

Lampenfüße – in Deutschland jedoch nur in Geschäften, die den exklusiven Ansprüchen des Hauses Saint Louis entsprechen und als Verkaufsstellen zugelassen werden.

# BERNARDAUD. UNE MARQUE DE DELICATESSE.



El CENTE DE MONTIJO - Divor nomantique crié pour l'exposition universelle de 1867 à Paris. Musie Bernard



Deutz-Müllermer Str. 30

# Parfums zum Schenken und Verlieben



Lumière

Madame Rochas

Mystère

ROCHAS

PARIS

Concorde flier pil Lherschal pichste Jahrze

Rus

Chris

# Concorde fliegt nächste Jahrzehnt

eп

la qer

The second section of the second section of the second section of the second section s

A state of the control of the contro

und Samuel

und Service

und Se

A. Serie

le de le

14 75 Fe

· Sarely

The State of the S

. VI 7: 52

. C. .....

La Charle

1. 本京

200

· · · · · |

the stranger

11250

V152

Die Euphone über den Star der Lüfte war erst einmal schnell verflogen. Dem überschwenglichen Jubel über die Concorde, das schnellste Passagiershugzeug der Erde, folgte vor einem Jahrzehnt der Katzenjammer auf dem Fuß. Bei kühler Berechming stellte sich nämlich beraus: Das Flugzeug war zu teuer, zu klein (nur 99 Passagiere) und zu aufwendig im Flughetrieb. Noch vor dem Bau der ersten Serie sprangen darum amerikanische Auftraggeber ab und beschlossen andere Fluggesellschaften (auch die Lufthansa), auf den Überschallvogel zu verzichten. Notgedrungen blieben damals die nationalen Amines der Länder, die mit neun Mil-Harden Mark die Entwicklung der vierstrahligen Langstreckenmaschine finanziert hatten, als Käufer übrig: die Air France und British Airways. Die 16 gebauten Exemplare kosteten umgerechnet pro Stück 160 Millionen

Heute, zehn Jahre danach, sind die fliegenden Bleistifte" die absoluten Stars der Lüfte, häufig ausgebucht, und das diskrete "Re im Ticket gift als Statussymbol. Ganze dreieinhalb Stunden oder die Zeit für ein zelebriertes Essen aus dem Feinschmekkertempel Lasserre dauert der Flug von Paris oder London nach New York: Der hohe Preis (umgerechnet zirka 9000 Mark) macht sich für viele bezahlt, die an einem Tag in die US-Metropole und zurück wollen.

Während die technischen Einrichtongen noch unverändert im Jahre 2000 einsetzbar sind, wurde die Optik bei der Air France und British Airways zum zehnjährigen Jubiläum aufgewertet 2,3 Millionen Franc hat sich die französische Fluggesellschaft das neue Interieur ibrer Flotte kosten lassen. Der Designer Pierre Gautier-Delaye ließ die Sitze abwechselnd mit tulpen- und kardinalrotem Stoff beziehen und legte die Kabine mit dunkelblauem Teppich aus.

Nach Übernahme der Kapitalkosten durch die Pariser Regierung hat die Königin der Lüfte" im letzten Jahr sogar einen Gewinn eingeflogen: 62 Millionen Franc. Die anfängliche Zwietracht um die "Eintracht" (Concorde) wegen der hohen Kosten, der Lärmbelästigung und der Landerechte wurde längst ausgeräumt. Der Jubelchor ist einstimmig.

HEINZ HORRMANN

# Concorde fliegt mit Überschall ins Zu den Sternen getrieben von inneren Werten

uxus faßt sich bekanntlich wei-ter, als es die enge Auslegung der Volksmeinung deutlich macht. Besonders Automobile betreffend meint man, der Luxus beginnt erst ab einer gewissen Leistungs-, Hubraum- und Preisklasse - sagen wir bei 200 PS. 3.5 Liter und 50 000 Mark aufwärts.

Vor allem unsere französischen Nachbarn haben zum Auto ein wesentlich entspannteres Verhältnis als die Deutschen. Sie verabscheuen Protz, neigen mehr zu kleineren Fahrzeugen und halten es eher mit inneren Werten. Ein Golf GTi in Schwarz mit Ledersitzen gilt in Paris als be-

alles überragenden Renner im Rerund 30 Prozent des Konzernumsatzes, sondern genügt in seiner sportlichen Spitzenversion, dem GT Turbo. bereits einer gut verdienenden Kundschaft. Schließlich ist er komplett ausgestattet, beispielsweise mit Servo-Lenkung, elektrischen Fensterhebern, Colorglas sowie Sportsitzen, und sein Turbomotor (115 PS) beschleunigt ihn auf standesgemäße 200 km/h.

Wer allerdings Luxus im umfassendsten Sinne sucht, wird bei Re-nault gleich mehrfach fündig. Eine

auf denen es sich auch Frankreichs nault-Programm. Er macht nicht nur Staatspräsident Mitterrand bequem macht. Während der Präsident wenn er will - mit 182 Turbo-PS aus sechs Zylindern 230 km/h schnell durchs Land eilt, kann der Normalkunde auch den schwächeren Einspritzer (141 PS/200 km/h) ordern. Statt 60 000 Mark werden ihm dann nur noch 50 000 Mark in Rechnung gestellt - freilich muß er dann die so fortschrittliche ABS-Bremse, die beim Turbo serienmäßig ist, extra berappen.

> Wem diese Art der Fortbewegung freilich nicht schnell genug ist und

Renault Espace. Mit relativ kompakten Außenmaßen, aber beträchtlicher Dachhöhe (1.66 Meter) zielt er auf besonderen Raumkomfort, der sich in einer multifunktionalen Innenraumgestaltung (drehbare Sitze, ausklappbarer Tisch) somit einer kommunikationsfordernden Fortbewegungsart dokumentiert. Als mobiles Chefburo läßt sich der zwischen 30 000 und 40 000 Mark teure Espace natürlich auch mit Telefon, TV, Personalcomputer und Bar ausstatten.

hingleiten kaum besser beschreiben. Mit Turbokraft (168 PS) sind die aerodynamisch recht günstigen Spitzenmodelle der Citroen-Familie rund 220 km/h schnell und kosten als "Prestige"-Automatic rund 47 000 und als "Prestige"-Turbo etwa 49 000

Frankreichs Automarke mit avantgardistischem, ja intellektuellem Charakter ist und bleibt Citroën, das

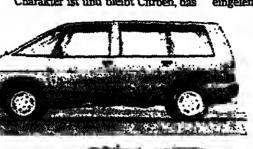



Keine Frage der PS oder des Preises ist für Franzosen die Klasse eines Autos. Sie pflegen "den Loxus, der von innen kommt". Obere Reise (v. L. s. r.): Renault 25 Yé injection, Renault Alpine A 310 Turbo, Renault Espace 2000 TSE. Untere Reihe (v. L. n. r.): Peugeot 505 Turbo injection, Peugeot 205 GTI, Citroën CX 25 Prestige

sonders schick und bereits als Ausdruck von Luxus Luxus heißt für automobile Franzosen ein gediegenes Ambiente mit geschmackvoll ausstaffierten Innenräumen und einem auf hohem Niveau stehenden Bedienungskomfort. Und das unabhängig von der äußeren Größe eines Automobils

Diese Philosophie findet sich folglich auch in den Produktprogrammen der französischen Automobilindustrie wieder, die im wesentlichen nur noch aus zwei Konzernen besteht: Dem Staatskonzern Renault und dem immer noch von der Familie Peugeot dominierten PSA-Konzern, in dem die Marken Peugeot, Citroën und Talbot zusammengefaßt sind.

Renault, sozusagen der "Volkswagenkonzern" Frankreichs, besitzt mit dem rundlich harmonischen R5 den

Limousine, die einzige weltweit, die auch so heißt, ein reinrassiger Sportwagen und eine Hochdach-Limousine, jener relativ jungen Möglichkeit, auch dreidimensional Komfort auf Rädern zu genießen, gehören zum Feinsten, was die Staatsschmiede zu

Zweifellos repräsentative Pflichten übernimmt der "R25 Limousine", der gegenüber der Normalversion mit einem 22 Zentimeter längeren Radstand aufwartet und einem Direktionswagen entsprechend luxuriös ausgestattet ist, Leder- oder Velourssitze können je nach Geschmack ohne Aufpreis geordert werden. Die Stereo-Berieselung erfolgt gleich aus sechs Lautsprechern. Und auf Wunsch gibt es im geräumigen Fond eine "Exekutiv"-Bestuhlung mit zwei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen,

wer sich überdies mit der Aura des Sportlichen umgeben möchte, findet im Renault Alpine eine Möglichkeit, im etwa gleichen Preisrahmen seinen Leistungshunger zu befriedigen. Der schnittige Sportwagen mit dem Super-Cw-Wert von 0,28 hat im Gegensatz zur "Limousine" Motor und Antrieb hinten, verfügt aber im Prinzip über die gleichen Sechszylinder-Motoren, die allerdings in der Leistung etwas angehoben wurden. Der GT verfügt über 160, der Turbo über 200 PS, die den Renault-Sprinter 235 beziehungsweise 250 km/h schnell machen. Sein erstklassiges Fahrwerk sowie ein dem Zweck entsprechendes Cockpit mit Schalensitzen und Lederlenkrad machen ihn zum französischen Pendant des Porsche 911

In eine ganz andere, mehr zukunftsweisende Richtung geht der

französischste unter den französischen Automobilen. Vom 2 CV bis hin zu den großen und luxuriösen CX-Modellen haben sie den Begriff vom "Fahren wie Gott in Frankreich" geprägt. Selbst General de Gaulle ließ sich seinerzeit von den stets eigenwillig gestylten und überaus bequemen Citroen-Limousinen staatsmännisch chauffieren. Auch die aktuellen Citroën CX in sportlicher GTi-, aber mehr noch in der um 25 Zentimeter verlängerten "Prestige"-Ausführung bieten einen überaus hohen Federungskomfort. Auf üppigen Sesseln, die entweder mit Velours oder Leder bestellt werden können, dazu eine Klimaanlage, die für einen angenehmen Temperaturhaushalt sorgt, sowie einer unvergleichlichen Beinfreiheit für die Rückraumpassagiere läßt sich auch heute das komfortable Da-

Die Fahrzeuge der Firma Peugeot galten einst als die Mercedes Frankreichs. Dies hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. In Verbindung mit Peugeot denkt man heute eher an den überaus erfolgreichen Kompaktwagen 205 und die damit eingeleiteten Erfolge im Rallye-Sport.

Als "une sacre numero" (eine außergewöhnliche Nummer) stellt ihn die Werbung nicht einmal übertrieben heraus. Er gilt als Retter des zu Anfang der achtziger Jahre in bedrohliche Schieflage geratenen Konzerns und leitete die jetzt mehr sportliche Erneuerung von Peugeot

Durch die Produktionseinstellung des Oberklas-sen-Modells 604 wurde die Produktpalette zunächst auf vier Baureihen begrenzt. Den exotischen beziehungsweise Luxusklassen-Bereich soll künftig die vor einigen Jahren von Peugeot übernommene, aber anfangs nur mit erfolglosen Modellen operierende Firma Talbot über-

nehmen. Ganz oben auf der Wunschliste steht eine klassisch gestylte Luxuslimousine, die den Peugeot 604 ersetzen und als Konkurrent beispielsweise gegen den Renault 25 Turbo antreten konnte, sowie eine Coupé-Variante, die infolge des ebenfalls eingestellten klassischen 504-Coupés im Peugeot-Programm fehlt. Zwei weitere Modelle sind darüber hinaus im Gespräch: Ein reinrassiger Luxus-Sportwagen soll an das traditionsreiche Rennzeitalter der Marke Talbot erinnern, während eine Großraum-Limousine verlorenes Terrain wieder aufholen soll, nachdem das Hochdach-Modell Espace ursprünglich im Peugeot-Auftrag von der Firma Matra entwickelt wurde, aber durch den Verkauf an Renault der Konkurrenz in die Hande fiel.

PETER HANNEMANN



**KREUZFAHRTEN** RENAULT PEUGEOT CITROEN **TALBOT** AIR FRANCE CONCORDE

#### Der Kreuzfahrer Freiheit unter blauem Himmel

Die "Mermoz", das Flaggschiff der zum französischen Reedereikonzern Chargeurs S.A. gehörenden Kreuzfahrtgesellschaft Pacquet, präsentiert sich in neuem Glanz. Für 80 Millionen Franc wurde der behäbige Luxusdampfer mit den "menschlichen" Abmessungen von 162 mai 20 Meter renoviert. Er ist dadurch etwas schneller (17 Knoten), vor allem aber komfortabler geworden. Die Gesellschaftsräume wurden neu gestaltet und die Oberdecks mit zusätzlichen Bars und Restaurants versehen. So stellt Pacquet der eher nach innen gerichteten Grand-Hotel-Atmosphäre einer "Europa" die Freiheit unter blauem Himmel gegenüber.

Die besondere Stärke der Reederei sind die sogenannten Themen-Kreuzfahrten, und zwar nicht nur für Musik, sondern auch für Theater, Ballett und Operette. Sie sind zwar ziemlich teuer. Aber wegen der sehr hohen Qualität der Darbietungen sind sie durchweg voll ausgebucht. Wenn diese Kreuzfahrten nicht häufiger veranstaltet werden, so auch deshalb, um ihre Exklusivitāt zu erhalten. Luxus sollte Luxus bleiben, meint man bei Pacquet

Kunstwerke in Kristall edle Tafelbestecke



Sie erreichen uns in Deutschland: Feldbergstraße 12

6000 Frankfurt 1 Tel. 0 69 / 72 48 54

hristofle

Orfèvre à Paris

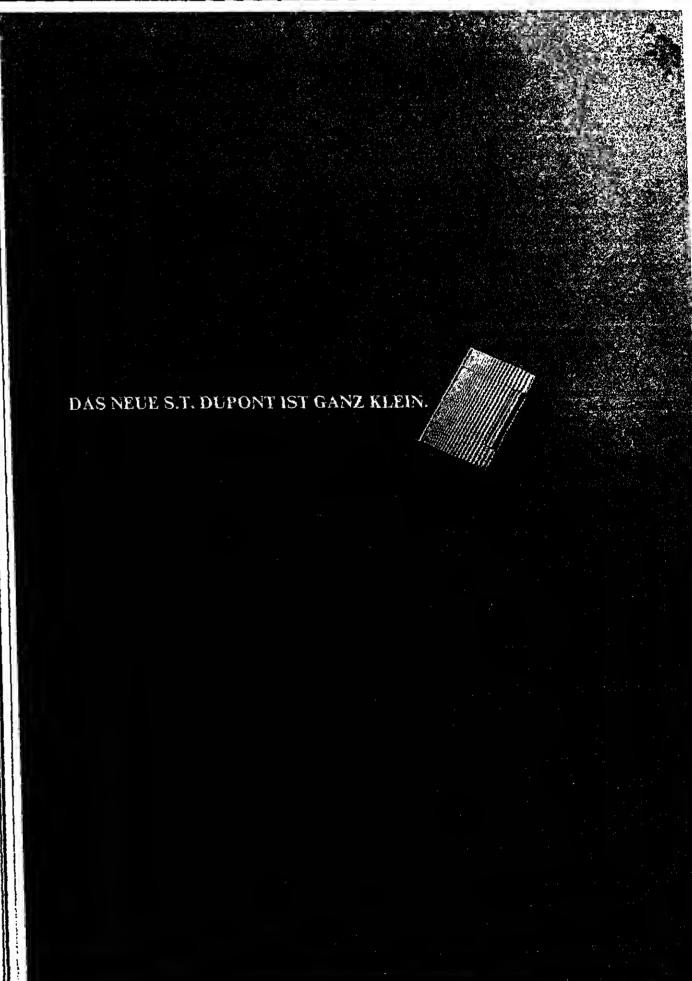

hon

# Mit einem "Tank" und einem "Must" kämpfte sich Cartier nach oben

großen traditionsträchtigen Juweliere dieser Welt die Zeichen der Zeit erkannt. Noch vor dem ersten Ölschock setzte die 1847 gegründete Prestigefirma am Pariser Vendôme-Platz auf die Verbreiterung der Nachfrage nach Luxusartikeln, die sich in den letzen 15 Jahren zu einem internationalen Phänomen entwickelt hat. Mit einem völlig neuen Produktionsund Verkaufskonzept startete Cartier 1968 seine \_Must"-Serie. Sie ist inzwischen ein durchschlagender Erfolg geworden.

Der erste war das Cartier-Feuerzeug – ein Schmuckstück und Gebrauchsgegenstand zugleich. Dann folgte unter der eingetragenen Marke "les must de Cartier" die Armbanduhr "Tank", von der inzwischen 600 000 Stück weltweit verkauft wurden. Um sie vor Fälschungen besser zu schützen, wurde 1976 ein Modell aus feuervergoldetem Silber (Ver-**Dior Parfum setzt** meil) herausgebracht, welches bei öffentlichen Versteigerungen im Vergleich zum Anschaffungspreis Rekordkurse zu erzielen pflegt.

> Die "Tank" war von Cartier bereits 1904 entworfen und in kleiner Stückzahl als goldene Armbanduhr juweliermäßig gefertigt worden: Das gleiche gilt für die später auf den Markt gebrachten "Must"-Modelle dieser Kategorie (Santos und Panther). Ihre Fertigung erfolgt in eigenen Werk-stätten, bis auf das Uhrwerk, welches die reputierte Schweizer Firma Ebel liefert. Außer Feuerzeugen und Uh-ren gehören Schreibgeräte, Lederwaren, Brillen, Modeschmuck und Parfum zu den "must de Cartier".

fallen inzwischen 60 Prozent des Weltumsatzes von Cartier, der 400 Mill. Dollar 1984 erreicht hatte. In der Weltrangliste der Luxusartikel steht das Unternehmen heute an erster Stelle mit Schreibgeräten, Brillen und Lederwaren sowie an zweiter mit Uhren (nach Rolex), und Feuerzeugen (nach Dupont). Das erst vor vier Jahren berausgebrachte Parfum hat in den USA bereits den zweiten und in der Bundesrepublik den dritten Platz erobert

Dank "des Must" hat sich Cartier von einem Pariser Juweliergeschäft zu einem Großunternehmen von internationaler Bedeutung entwickelt. Dieser Sprung vom 19. ins 20. Jahrhundert glückte vor allem dank eines völlig neuen Marketing-Konzepts, versichert Cartier-Präsident Perrin in einem Gespräch mit der WELT. Es beruhe nicht zuletzt darauf, dem Kunden die Schwellenangst zu nehmen, die er gegenüber hochvornehmen und streng bewachten Juweliergeschäften empfindet. Spezialge-schäfte für "Must"-Artikel gibt es inzwischen weltweit über 100, im Vergleich zu 25 eigentlichen Juweliergeschäften. Darüber hinaus führen etwa 12 000 unabhängige Geschäfte solche Cartier-Artikel

Zu den größten Auslandskunden von Cartier gehört die Bundesrepu-blik mit einem Umsatz von rund zehn Millionen Mark. Dazu kommen die Käufe deutscher Touristen in französichen Geschäften. Zusammen ergibt das etwa 30 Millionen Mark. Auf dem deutschen Markt profitiert Cartier von seiner großen Tradition als "Hof-

Kunden gehörte die Familie Krupp.

Nach dem Ölschock hatte Cartier allerdings darunter zu leiden, daß er sich weniger dem orientalischen Geschmack der neuen Reichen anpaßte als die anderen französischen Juweliere. Inzwischen aber interessieren sich die Ölscheichs wieder stärker für europäischen Schmuck-Styl. So konnte Cartier in den ersten zehn Monaten dieses Jahres seine Juwelenverkäufe um immerhin 22 Prozent steigern, im Vergleich zu einem "Must"-Zuwachs von 19 Prozent. (1984 hatten beide Geschäftsbereiche 25 Prozent zugelegt.)

Dank der hohen Gewinne im "Must"-Bereich hat Cartier sein internationales Prestige insgesamt, also auch für Juwelen, stark verbessern können. "Cartier ist heute weltbekannt - aber wir werden uns dadurch nicht verleiten lassen, unserem Prinzip des guten Geschmacks und der hohen Qualität untreu zu werden", versichert Perrin. Insbesondere soll das "Must" nicht zu einer zweitrangigen Serie demokratisiert werden.

Der 44jährige Cartier-Chef präsentiert sich in der "Fondation Cartier" von Jouy-en-Josas bei Paris wie seine Firma: ein den schönen Künsten aufgeschlossener Industriemäzen - die Stiftung ist vor allem wegen ihrer modernen Skulpturen berühmt -, der sich hier gelegentlich sogar als Fremdenführer betätigt, während er in Paris den Rolls-Royce benutzt. Denn trotz allem "Must" - die Cartier-Juwelen verpflichten nun doch.

JOACHIM SCHAUFUSS



Luxus sucht sich auch in der Werbung sein Ambiente. Cartier sponsert Polo

# verstärkt auf die Internationalität

UHREN

JUWELEN

**SCHMUCK** 

PARFUM

HOTEL CRILLON

REISEKOFFER

Der gesamte Kosmetiksektor des Landes als inzwischen wichtigster Zweig seiner Luxusindustrie beschäftigt inzwischen 31 500 Personen in 300 Unternehmen. Das sind etwa ein Fünftel des Weltpotentials. Der Umsatz der Branche erhöhte sich 1984 um 18 Prozent auf 23 Milliarden Franc. was etwa einem Viertel des Weltumsatzes entspricht.

Eine eindeutig führende Stellung in der Welt besitzt Frankreich bei den sogenannten Luxus-Parfums. Das sind qualitativ besonders hochwertige und entsprechend teure Duftstoffe, die durchweg von weltbekannten Modehäusern (Ausnahme Guerlain) hergestellt und vertrieben werden. Nummer eins auf dem französischen Markt ist die zum Champagner-Cognac-Konzern Moët-Hennesy gehörende Parfums Christian Dior mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden Franc (plus 22,5 Prozent) und einem Exportanteil daran von 75 Prozent.

Nachdem sich auch die großen amerikanischen Kosmetikkonzerne verstärkt der Parfümerie angenommen haben, können die französischen Firmen dauerhafte Erfolge nur auf internationaler Ebene erzielen, erklärt Dior-Präsident Maurice Roger in einem Gespräch mit der WELT. Hierfür bedürfe es aber gewaltiger Investitionen, die sich nicht jedes Haus leisten könne. Deshalb sei mit einer weiteren Verminderung der Zahl der unabhängigen Parfumhersteller zu

So hat Dior für die Entwicklung und Einführung seiner jungsten Kreation "Poison" (Gift) bisher über 15 Millionen Dollar investiert, und zwar onne die noch ment zu uberse henden Ausgaben auf dem amerikanischen Markt. Dort steht Dior gegenwärtig an fünfter bis sechster Stelle. will aber diese Position wesentlich verbessern. In Europa wie im Fernen Osten hat die Firma inzwischen den zweiten Platz erobert. Die Bundesrepublik wird als "sehr wichtiger Markt" bezeichnet, aber ohne nähere Bezifferung.

Maurice Roger hält diesen Markt gemessen an der Wirtschaftskraft und am Lebensstandard der Bundesrepuhlik - für \_unterentwickelt\*, Tatsächlich verwenden nur 60 Prozent aller Deutschen Parfumprodukte. Das ist weniger als im europäischen Durchschnitt. Wahrscheinlich liegt dies an der "industriösen und wenig sophistifizierten" Haltung der deutschen Frau, die das Parfum anders als die Lateinerin weniger als Schönheitsmittel (sprich Verführungmittel) als für die reine Hygiene verwende.



# Zur Gewöhnung für die Kundschaft von morgen

Beherzt griff vor über 200 Jahren vor, dessen Kreationen auch in Londer Pariser Juwelier Etienne Nidon, Brüssel, Genf, New York und tot ein, als einem General das Pferd durchging. Dieser dankte es ihm mit den Worten: "Wenn du eines Tages etwas hrauchst, zögere nicht, mich aufzusuchen." An dieses Versprechen erinnerte sich der Retter einige Jahre später, denn dem er zu Hilfe eilte, war kein Geringerer als Napoleon Bonaparte. Und dessen Aufstieg sollte auch Nitots werden.

Als Hausjuwelier des Imperators schuf er den Königsschmuck, die ziselierte Tiara, die dieser Papst Pius VII. schenkte, und den Braut-schmuck für Marie-Louise. Das 1780 gegründete Haus blieh aber auch für die folgenden Höfe Hauslieferant. Und sogar Königin Viktoria von England erhoh es, nachdem in London das erste außerhalb Frankreichs gelegene Geschäft eröffnet war, zum "Supplier to the Queen".

Seit 1964 stehen Jacques und Pierre Chaumet in zehnter Genera-JOACHIM SCHAUFUSS | tion dem Hause am Place Vendôme

Japan zu finden sind. Schnell erkannten die neuen Repräsentanten, daß das Juwelenhandwerk neuer Impulse bedarf. Neben dem traditionellen, hochexklusiven Angebot von vorwiegend mit Diamanten, Rubinen, Saphiren und Smaragden besetzten Schmuckstücken verwenden sie deshalh bei ihrer gewagteren und neuen ästhetischen Richtungen folgenden Linie auch Steine wie den Topas, den Amethyst, das Kristall oder den Lapislazuli, Außerdem werden kleine dekorative Kunstwerke entworfen.

In der "Boutique" bieten Chaumet für die jüngere Kundschaft erschwingliche Stücke an. Kleine Ketten, Armbänder oder Ringe schon ab 300 Mark können hier erstanden werden. Denn die jungen Leute von heute sind die Kundschaft von morgen. Und die sollen sich schon früh daran gewöhnen, zu Chaumet zu gehen - so sieht es Jacques Chaumet. HLH

#### Rochas hat den Keller und die Nase

B ei Parfums gibt es nur zwei Mög-lichkeiten. Entweder sie sind teuer, oder aber sie sind nicht gut." Auf diese einfache Formel bringt man im Pariser Parfum-Haus Rochas die Preispolitik bei Duftwassern. "Parfums," so erklärt Jean-Jacques Etienne. Produktionschef des Hauses, "sind teuer bei den Grundstoffen, teuer in der Herstellung und auch notwendig teuer bei der Verpak-

In riesigen Behältern erwarten verschiedene Mischungen das Okay des Kellermeisters, und auf mittelalter-lich wirkenden Rüttelmaschinen wird aus exotischen Mineralien und Tierprodukten die Grundessenz für spätere Wohlgerüche gezaubert. Doch dieser Zauberberg im Pariser Vorort Poissy ist nicht das einzige Gebeimnis des Hauses Rochas, das einen Jahresumsatz von 150 Millio-nen Mark erreicht hat. Das zweite Erfolgs-Wunder heißt Nicolas Mamounas, wird von den Rochas-Mitarbeitern aber meist nur ehrfürchtig "die Nase" genannt. So wie manche Musiker das "absolute Gehör" haben. so hat der gebürtige Grieche eine absolute Nase. Aus Tiegelchen und Gläschen braut er versteckt, was als "Femme", "Monsieur Rochas" oder "Lumiere" auf den Markt kommt.

Die Archive, in denen die Kontrollergebnisse gelagert werden, gehen über mehrere hundert Quadratmeter. Nur ein einziges Mal seit Kriegsende mußten sie konsultiert werden: eine Rochas-Kundin in London hatte eine Anderung ihres Lieblings-Parfums Mystere\* konstatiert. Die Dame bekam die Kontroll-Protokolle der entsprechenden Produktionsnummer. Und gab daraufhin zu, daß nicht das französische Parfum, sondern eine englische Grippe ihr wohl einen Streich gespielt hatte.

JOCHEN LEIBEL

# Absteigen in der schönsten Etage der ganzen Welt

Wenn Könige nach Paris reisen, steigen sie meist im "Hôtel de Crillon" ab. Denn dieses Palasthotel der obersten Luxusklasse erlaubt ihnen, die vielleicht schönste und größte Suite historischer Appartements immerhin 900 Quadratmeter - zu beziehen und von der Belle Etage (der ersten) den Blick über den Place de la Concorde, den "schönsten Platz der Welt", schweifen zu lassen. Den Preis dafür verrät Hoteldirektor Philippe Roche allerdings nicht. Ein kleines, modern eingerichtetes Appartement mit Terrasse in der obersten Etage kostet 5000 und ein normales Hotelzimmer für zwei Personen 2100 Franc

Im Vergleich zu deutschen Luxushotelpreisen (um die 400 Mark) mag das teuer erscheinen. Aber das "Crillon" ist nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Abgesehen von seiner einmaligen Lage kann es als Symbol schen Luxus gelten. Es besitzt außer seinen mit Marmorbädern versehenen 200 Zimmern und 40 Suiten eines der besten Restaurants von Paris, die elegantesten Bars und Maxim's ist gleich um die Ecke unter Arkaden zu erreichen.

Aber die Geschichte des "Crillon" begann schon vor der Belle Epoque. Das Palais hatte im Auftrag von Louis XV. dessen Hofarchitekt Jacques-Ange Gabriel im Jahre 1758 gebaut. Es diente zunächst dem Duc d'Aumont und dann der Familie des Comte de Criflon als Residenz. Zum Luxushotel umgebaut wurde es Anfang dieses Jahrhunderts, bis es die Familie Taittinger erwarb und zwischen 1981 und 1985 für 70 Millionen Franc etappenweise von Grund auf reno-

Monsieur Roche hält es für sehr wichtig, daß das "Crillon" im Unterschied zu den anderen Pariser Palasthotels im privaten französischen Fa-

milienbesitz gehlieben ist. Dadurch könne dem "savoir faire, savoir vivre à la française" vielleicht besser Geltung verschafft werden als in einem Haus unter ausländischer Kontrolle. Ahnliches gelte für die französische Haute Couture und die Haute Parfumerie, obwohl auch sie sich immer mehr internationalisiert.

Die meisten Gäste des "Crīllon" etwa 60 Prozent – kommen aus den Vereinigten Staaten. Das lag bisher nicht nur an dem hohen Dollarkurs, sondern auch daran, daß die US-Botschaft gleich gegenüberliegt. Für amerikanische Geschäftsleute kann sich das bei den oft schwierigen Pariser Verkehrsverhältnissen als Vorteil

Etwas Kummer bereitet Monsieur Roche der schwache deutsche Besuch - nur vier bis fünf Prozent aller Gäste. Er schreibt das der unlateinischen Überlegung zu, daß man für das \_bloße Übernachten nicht zuviel Geld ausgeben sollte. Das sei ein gewisser Widerspruch zu dem Aufwand, den viele Deutsche etwa mit ihrem Auto treiben. Generell allerdings wären die Gäste aus Deutschland in den letzten Jahren sehr viel anspruchsvoller geworden, was auch ihr starker Besuch von Luxusrestaurants (einschließlich dem des "Crillon") zeige.

"Ich wünschte mir genau die Klientel der "Vierjahreszeiten" von Hamburg und München und von Brenners Parkhotel in Baden-Baden bekennt Monsieur Roche.

Erst dann würde das herrliche Dekor des "Crillon" mit der Kleidung der Gäste in richtige Übereinstimmung gebracht. Im Smoking und Abendkleid zu dinieren ist in Paris noch höchst selten. Aber ein gewisser, von Deutschland ausgehender Trend dazu ist neuerdings doch fest-

#### Ein Koffer, von dem man sich nicht trennt

Ein Monogramm erobert die Welt. LV, der Schrankkoffer, der für jedes der 28 Paar Schuhe eine besondere Schublade besitzt, wird wie jedes andere historische Stück der 1854 gegründeten Firma Louis Vuitton auf Wunsch nachgefertigt. Aber das Hauptgeschäft des berühmten Pariser Malletier, dessen Aktien inzwischen an der Pariser und New Yorker Börse kotiert werden, sind Hand-und Reisetaschen mit dem beigen LV-Monogramm auf braunem Untergrund. Die äußere Hülle besteht aus Kunststoff - innen ist feinstes Leder verarbeitet, wie der Nerz im Regenmantel

Manche behaupten, Louis Vuitton sel purer Snobismus. Aber immerhin hat die Firma ihren Umsatz in den letzten drei Jahren verdreifacht – auf 1,1 Milliarden Franc 1984 - und ihre Aktien verbuchten eine weit überdurchschnittliche Hausse.

Louis-Vuitton-Präsident Ra erklärt in einem Gespräch mit der WELT: "Unsere Artikel sind keine Modeartikel und unterscheiden sich von anderen Luxusartikeln auch dadurch, daß sie besonders solide sind." Auch viele Frauen trennen sich nur ungern von ihrer liebgewonnenen alten Vuitton-Tasche, die so manchen Regen so gut überstanden hat. Frauen verhielten sich damit ähnlich wie Männer mit ihren alten Weston-Schuhen, meint Racamier.

Der deutsche Markt gilt als schwierig. Vor sieben Jahren war Vuitton in der Bundesrepublik überhaupt noch nicht bekannt. Heute verfügt die Firma über vier eigene Geschäfte in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. Ein fünftes wird demnächst in Berlin eröffnet. Trotz ihrer hohen Kaufkraft wollen die Deutschen vor allem etwas für ihr Geld haben", meint Racamier. Sie mögen vielleicht deshalb Leder vorziehen.

# Der braven Frau ein Pelz von beiden

Die für ihre Luxuspelze bekannte Firma Revillon ist heute eine Filiale der Gruppe Cora Revillon, die sich, ausgehend von der Kürschnerei. über das Presse- und Verlagswesen (Editions Mondiales), Immobilien und Finanzen (Compagnie Internatio-nale de Banque) bis hin zur Industrie (Material für Luft- und Raumfahrt, Software) diversifiziert hat.

In der Filiale Revillon sind alle Luxusprodukte der Gruppe vereinigt, und zwar Pelze, Parfilms und Kosmetikorodukte.

Die Pelzbranche ist in Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan vertreten. Die 1723 in Paris gegründete Pelzfirma nimmt für sich in Anspruch, einer der traditionsreichsten. wenn nicht sogar überhaupt der tradi-tionsreichste Kürschner der Welt zu sein und 1872 die Pelzmode eingeführt zu haben.

Bis dahin nämlich war der Pelz kein modisches Objekt. Victor Revillon hingegen behandelte erstmals Felle wie Stoffe, indem er sie wie ein Couturier zuschnitt. Der Erfolg seiner Modelle war enorm und trug dazu bei. daß Paris ab 1880 zur internationalen Modehauptstadt wurde.

Anfang dieses Jahrhunderts besorgte sich Revillon auf zum Teil abenteuerliche Weise seine Felle selbst in Kanada. Boukhara und schließlich im Kaukasus und in Sibirien. Nahe der Kreml-Mauer eröffnete

Revillon damals das luxurioseste Pelzgeschäft der Zarenzeit. Heute erzielt Revillon mit seinen

Pelzen einen Umsatz von 100 Millionen Mark. Im Pariser Atelier sind 60 und in New York 30 Personen mit der Verarbeitung der auf den großen Versteigerungen in der UdSSR, Skandinavien und Kanada eingekauften Felle beschäftigt. Darüber hinaus läßt Revillon seine Pelze von externen Mitarbeitern fertigen. Alle Anfertigungen nach Maß sowie die der Haute Couture zuzurechnenden exklusiven Modelle werden jedoch in den eigenen Ateliers hergestellt. Diese Spitzenmodelle sind für eine internationale Kundschaft von ungefähr 500 Frauen bestimmt. Jedoch wird auch an geringere Einkommensschichten gedacht. So geht die Preis-skala von circa 600 Mark für eine lammfellgefütterte Jacke his zu mehr als 300 000 Mark für einen Zobel.

Der Qualität der Felle und ihrer Verarbeitung hat Revillon seinen Erfolg und die Treue seiner Kundinnen über Generationen hinweg zu verdanken.

Um sich den Traum vom Pelzmantel erfüllen zu können, kommen Frauen manchmal auf recht originelle Ideen. So die Kundin, die sich nach langer Suche für ein Modell entschied, das ihren Wünschen entsprach. Das gute Stück sollte 18 000 Mark kosten. Sie erklärte der Verkäuferin, ihr Ehemann werde am näch-

sten Tag vorbeikommen und man solle ihm sagen, der Mantel koste 9000 Mark, ein Preis, den er bezahlen werde. Dem Herrn, der sich am nach-folgenden Tag präsentieren werde. soll man den gleichen Preis nennen. So wurden die Kosten gerecht zwischen Ehemann und Liebhaber auf-

Auf dem deutschen Markt ist Revillon mit seinen Pelzen noch nicht vertreten, hofft aber, schon bald anch hier Kundinnen zu gewinnen

Mit seinen Parfilms und der Kosmetikmarke Ingrid Millet ist Revillon hingegen schon seit längerer Zeit auch in Deutschland präsent. Die Parfilmbranche wurde nach Kriegs ende aufgebaut, ist jedoch nichtstark entwickelt. Großen Erfolg hat derzeit des Herrenparfüm French Line, für das der Oskar der originelisien Verpackung verliehen wurde. Die Lancierung neuer Damenparffuns wird derzeit geplant.

Unter der Kosmetikmarke Ingrid Millet werden Schönheitslinien für die Gesichts-, Haar- und Körperniege wie Perle de Caviar (mit 42 Prograf) Kaviarextrakten), Marinea, Nature Active und Ostrea vertrieben. In Deutschland sind diese Produkte die von aktiven, meist gehobenen Kirkommensschichten angehörenden Frauen ab 35 Jahren bevorzugt werden, in 300 exklusiven Parfilmerien





# FÜR AUTOFAHRER, DENEN ES AUCH



Koffer,

it trennt

15.632

# AUF DIE INNERE GRÖSSE ANKOMMT.

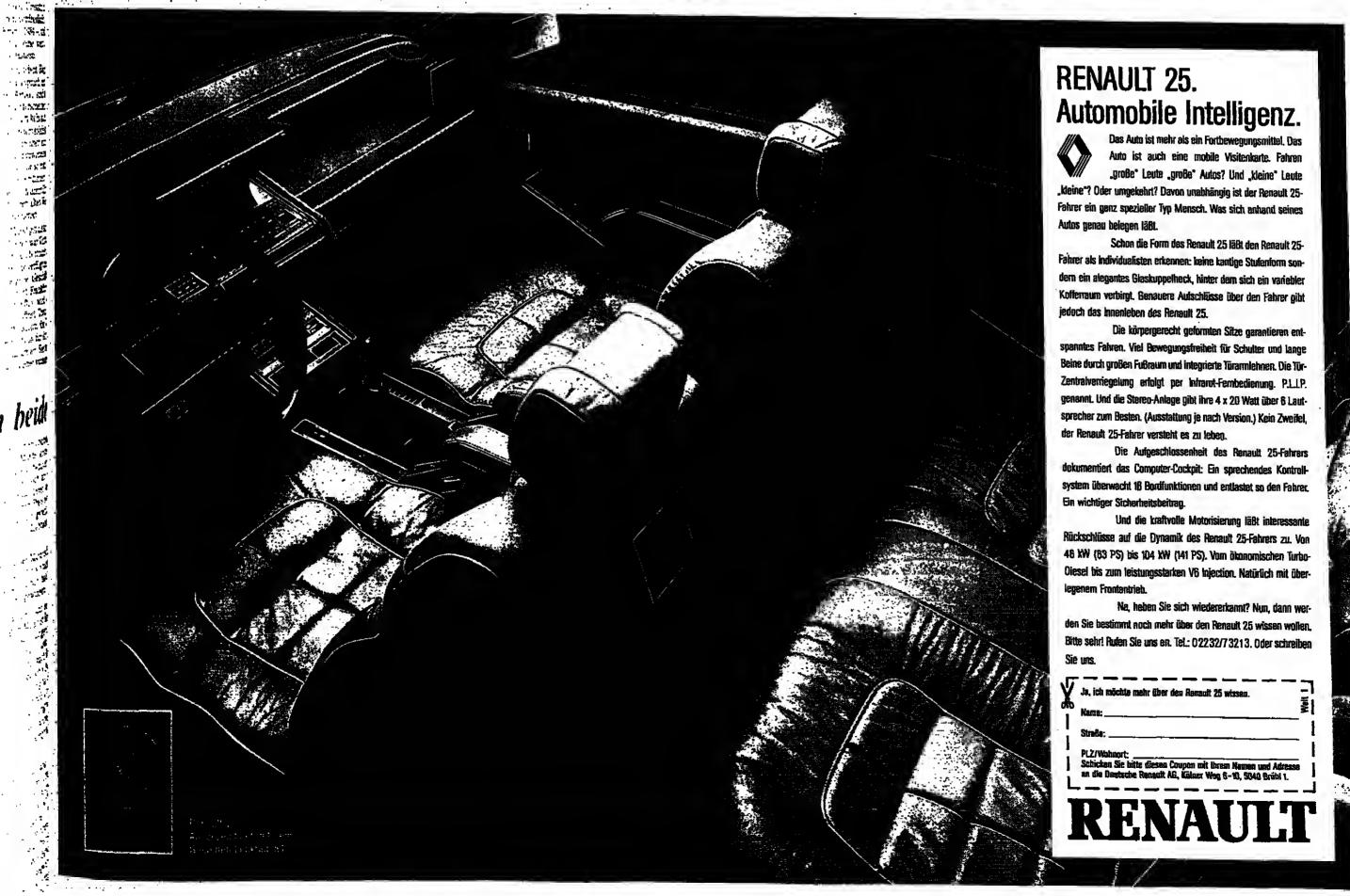



KOSMETIK **PARFUM FEUERZEUGE** 

#### Dupont, der Hoflieferant in Sachen Feuer

S.T. Dupont ist eine Sonderklasse von Luxusartikeln. Die vor fast hundert Jahren von Simon Tissot (S.T.) gegründete Firma war zu-nächst Hoflieferant von feinsten Lederwaren. Spezialität: große Reisenecessaires einschließlich der kompletten kiloschweren Innenausstattung bis zum kleinsten goldenen Feuerzeug. Das für den Maharadschah von Patialia bestimmte diente der Firma 1953 als Vorbild für ein Gasfeuerzeug. das aus mehreren Gründen weltweit Furore machte:

Erstens ist es in seiner klaren Linienführung zeitlos schön, zweitens ist es ein Instrument höchster Präzision, drittens ist die Verarbeitung vor allem in der mehrfachen Chinalackbeschichtung - unübertrefflich und viertens ist es ein Schmuckstück und steht damit über seiner Funktion. Die jüngste Kreation ist das ultraflache "kleine Schmuck-Feuerzeug", das mir 77 Gramm wiegt und nichts an Präzision eingebüßt hat.

Es läßt sich zwar darüber streiten, ob andere Feuerzeuge dieser Luxuskategorie nicht fast ebenso schön sind. Unbestritten ist aber, daß Dupont mit seinem Feuerzeug den ersten Platz in der Welt besitzt - mit einem Anteil von immerhin 60 Prozent. Vom europäischen Markt für Luxusfeuerzeuge hält die Firma gar

# Der Branchen-Riese pflegt von Kopf bis Fuß

Seit der Gründung im Jahre 1907 detrend, ohne die zweite wichtige Dedurch den elsässischen Chemiker vise zu vernachlässigen, nach der die Eugène Schueller hat sich L'Oréal innerhalb dessen, was es als seine eigentliche Berufung betrachtet - nämlich Schönheit, Pflege, Eleganz und Verführung – diversifiziert von der Haarkosmetik über Parfüms, Gesichts- und Körperpflege bis hin zu pharmazeutischen Produkten. Der konsolidierte Umsatz der Gruppe dürfte in diesem Jahr 17 Milliarden Franc erreichen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die L'Oréal-Produkte in einigen Ländern von eigenständigen Gesellschaften verkzuft werden, deren Umsatzzahlen im konsolidierten Umsatz der Gruppe L'Oréal nicht in Erscheinung treten können.

Drei Prozent des kosmetischen Bereichs und 20 Prozent des konsolidierten Umsatzes des pharmazeutischen Bereichs werden in die Forschung investiert, die von Anfang an engstens mit der Entwicklung des Unternehmens verbunden war. Nahezu 1000 Forscher arbeiten bei L'Oréal allein im Bereich der kosmetischen Forschung. Weltweit ist L'Oréal die Gruppe, die am meisten Patente anmeldet und sogar in den USA an der Spitze der Patentanmeldungen steht.

Die L'Oréal-Devise, nach der es immer eine Mode gibt und man stets auf der Suche nach etwas Neuem sein muß, auch wenn die bereits vorhandenen Produkte dank ihrer objektiven Qualität über viele Jahre ihre Gültigkeit behalten (Elnett zum Beispiel ist schon seit 25 Jahren als Haarspray weltweit marktfültrend und hat alle Moden überdauert), zeigt sich derzeit in der Studio-Line für individuelle Frisuren-Creationen, die im April dieses Jahres lanciert wurde und in Europa und den USA zum absoluten Modehit bei der jungen Generation zwischen 15 und 20 Jahren

Die Jugendlichen, für die die Frisur schon immer ein Mittel war, um sich von den anderen Generationen zu unterscheiden, haben sich nach Feststellung von L'Oréal noch nie so intensiv wie heute mit der Pflege ihrer Haare befaßt und sind bereit, viel Geld dafür anzulegen. Mit der Studio-Line, deren graphische Aufma-chung an Mondrian-Bilder erinnert, liegt L'Oréal voll im Kunst- und Mo-

vise zu vernachlässigen, nach der die Mode vergänglich ist, die Schönheit der Haare aber bleibt.

Durch den Erwerb der Firma Lancôme im Jahr 1964 verschaffte sich L'Oréal Zugang zu den Hautpflege-Luxusprodukten und exklusiven Parfums. Die Lancome-Produktion, die sich zu gleichen Teilen aus pflegender Kosmetik, dekorativer Kosmetik und Parfums zusammensetzt, erzielt einen Umsatz von 350 Millionen Franc

Im Parfumsektor war Lancome bislang durch drei große Marken vertreten: Magie noire als großes klassisches Parfum, Eau de Lancôme als Spitzenparfum der Mittelklasse und Trophée de Lancôme, ein für beide Geschlechter bestimmtes Parfum, das nach dem größten europäischen Golfturnier benannt wurde. Das gerade in Frankreich, Italien und der Schweiz lancierte Herrenparfum Sagamore soll 1986 unter dem Namen Ligne Homme international vertrie-

Mit dem Unternehmenszweig Prestige & Collection, zu dem der Grundstein durch den Erwerb von Lancôme und seiner Parfums vor 21 Jahren gelegt wurde, ist L'Oréal zum größten Parfumverkäufer der Welt aufge-rückt. Prestige & Collection produ-ziert die Parfums Guy Laroche und Courrèges seit 1971 und Cacharel seit 1978. wobei das Parfum Anais das meistgekaufte Parfum der Welt ist.

Seit die amerikanische Firma Warner Cosmetics von den L'Oréal-Vertretern in den USA aufgekauft wurde, verfügt L'Oréal über das Alleinvertriebsrecht für das Parfum Paloma Picasso in allen Ländern, außer den USA. Dieses Parfum, das jetzt auch in Deutschland lanciert wird, stellt mit seinem von der Picasso-Tochter selbst entworfenen Flacon das exklusivste Parfum von L'Oréal dar.

L'Oréal nimmt für sich in Ansoruch, die französische Parfumindustrie aus ihrer Lethargie herausgeholt zu haben. In der Einsicht, daß die französische Parfumindustrie nicht mehr nur von ihrem traditionellen Prestige leben kann und der Erfolg heute von einer ausgewogenen Präsenz auf allen Märkten der Welt abhängt, hat L'Oréal sich in 20 Jahren eine starke Position erobert. E.S.



machen Paris wie keine zweite Stadt zu einer Metropole des Luxus. Hier findet man das Pflaster, auf dem wie selbst. Winter verständlich die Mannequins neue Modelle vorfibren, oder wo Maurice Béjart Ravels Bolero verfilme Fotograf Hidaloo hat in seinen Bildem den eleganten, abe durchaus nich aufdringlich Charakter :

# Mit Naturpräparaten in die Salons der Welt

Tenn es etwas gibt, was Jacques Courtin, der ebenso dynamische wie passionierte Gründer und Präsident der französischen Kosmetikfirma Clarins, nicht verstehen kann, dann nur, daß noch nicht alle Frauen seine Produkte benutzen. Dabei ist es wohl einmalig, daß es einem Mann in nur 15 Jahren gelungen ist, ein Unternehmen aufzubauen, das inzwischen in Frankreich den ersten und in Europa den zweiten Platz in der Kosmetikindustrie erobert hat.

Den Zuzug zur pflegenden Kosmetik fand Jacques Coutin über das Medizinstudium. In der Erkenntnis, daß die Frauen ihrem ästhetischen Ausseben ebenso große Bedeutung beimessen wie ihrer Gesundheit, eröffnete er einen Schönheitssalon, in dem er seine ersten auf rein pflanzlicher Basis angefertigten Produkte zur Anwendung brachte. Der Erfolg war so groß, daß schon bald weitere Salons seine Produkte übernahmen. Die ständig steigende Nachfrage machte schließlich die Herstellung der Pflegepräpa-

rate in eigenen Laboratorien und den Verkauf auch außerhalb der Schönheitssalons erforderlich.

Inzwischen hat Clarins 1800 Verkaufsstellen in Frankreich bei einem Marktanteil von elf Prozent Exportiert wird in 88 Länder, Filialen wurden in den USA (1981), Großbritznnien (1982), der Bundesrepublik (1983) und Japan (1984) eröffnet. Für dieses Jahr wird ein Gesamtumsatz von 475 Millionen Franc erwartet. Die Wachstumsrate ist doppelt so hoch wie die des Weltkosmetikmarktes. 1982 wurde Clarins mit dem unter der Schirmherrschaft des Französischen Außenhandelszentrums verliehenen Export-Oscar und 1984 mit dem Schönheits-Oscar der französischen Frauen-Presse ausgezeichnet.

Was ist das Geheimnis dieses erstaunlichen Erfolgs? Jacques Courtin hat dafür eine einfache Erklärung: Seriosität, Ehrlichkeit und Respekt gegenüber seinen Kundinnen. Er verspricht nichts, was er nicht halten kann, will keine Träume fabrizieren, keine Illusionen nähren, sondern im ständigen direkten Kontakt mit seinen Kundinnen und unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Bedürfnisse zuverlässige Antworten auf konkrete Probleme geben.

Um stets über die Resultate seiner Produkte informiert zu sein und eine ständige Überprüfung zu ermöglichen, fügt er jedem Produkt eine Verbraucherkarte bei, mit der die Kundinnen aufgefordert werden, ihre persönlichen Erfahrungen und Proble-me mitzuteilen und sich kosmetischen Rat zu bolen. Der große Stellenwert der Kundenberatung zeigt sich auch in dem intensiven Fortbildungsprogramm des Unternehmens. Rund 900 Kosmetikerinnen und Parfümerieverkäuferinnen werden jährlich bei Clarins in Paris geschult.

In der Bundesrepublik - dem drittgrößten Kosmetikmarkt der Welt -, in die 13 Prozent der Produktion exportiert wird, verfügt Clarins über 1300 Verkaufsstellen. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen

Umsatz in Deutschland um 22 Prozent verbessern, während der Kosmetikmarkt der Bundesrepublik pur einen Zuwachs von zwei Prozent zu verzeichnen hatte. Ziel des Unternehmens ist es, bis zur drittgrößten Kosmetikmarke in der Bundesrepublik aufzusteigen. Sorgen machen Clarins in diesem Zusammenhang die Parallelimporte nach Deutschland, die von dem unterschiedlichen Preisniveau zwischen beiden Ländern profitieren, ein Problem, von dem auch andere

Firmen betroffen sind. Wenn Jacques Courtin die Bestingung, die das Unternehmen mit sei-nen Produkten in Europa gefunden hat auch als die Krönung seines Ecfolgs ansieht, will er nach den USA nun als nächste Etappe den zweitgrößten Kosmetikmarkt der Welt. Japan, in Angriff nehmen.

Französische Luxusprodukte Redaktion: H.-H. Holzamer, Bonn Anzeigen: Hans Biehl, Hamburg

Versch

Ratofielen berenderfe

and Betterrerally and ev

a honen Sommenwerran Bhoneud hadests such in

Spanistrecho (1117-2-1712 letta

the Emwicklungseprungs

ahead dem Tarrig von blenenahl ist auf gut 700

and die Bestieber Kom ber, marbaracile u

Mach aus der Benadesre

bebeiden Lighter um Ale

sind langer hern G

the Trumple sand ru

buliches Tenren und W an Attraktioners with

Maturschaft intrain.

se sorcie Villa C

and susting statuted.

meichen Slagebiet 1

thatin dres Sassethille 70 Knowneter la

ween im Wester Me

seedant darriks om Skopel

schnall; men direk

die Ski in und fah

Seprethalinen, an Watte Zeiten titel ander Rochertheren, die



SPEZIALIST FÜR HAUTSCHÖNHEITSPFLEGE -

**AUS FRANKREICH** 



10. PLACE DE LA CONCORDE

HÔTEL DE CRILLON

# Magazin für die Freizeit

Freitag, 20. Dezember 1985 - Nr. 296 - DIE WELT

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel

Charter-Angebote: Sonnige Traumziele im Winter

Die großen Veranstalter gehen mit **Optimismus** ins neue Jahr

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Israel: Zum Fest des Lichts brennen neun putzt sich Flammen

Seite VI

für "Natale"

Weihnachten Heiligabend auf Sizilien: In Bangkok: Eisiges Merry putzt sich Christmas unter Palmen | Lippstadt

Gourmettip: Feine Küche im "Grand Cru" in

Seite VI



Von Elszapfen umrahmt: die Bettmeralp mit ihren romantischen Holzchalets unter dicken Schneehauben auf einem sonnigen Plateau im Wallis

# Verschneite Dörfer im Zauber eines Wintermärchens

Die autofreien Feriendörfer Riederalp und Bettmeralp auf einer 2000 Meter hohen Sonnenterrasse über dem Rhonetal haben sich in den vergangenen Jahren gewaltig gemausert. Die touristische Infrastruktur machte große Entwicklungssprünge - entsprechend dem Zuzug von Gästen. Die Bettenzahl ist auf gut 7000 geklettert, und die Besucher kommen von überall her, mittlerweile in großer Zahl auch aus der Bundesrepublik.

Die beiden Dörfer am Aletschgletscher sind längst kein Geheimtip mehr. Ihr Trümpfe sind zu bekannt: ein herrliches Touren- und Wandergebiet mit Attraktionen wie Aletschwald, Naturschutzzentrum, Blau- und Bettmersee sowie Villa Cassel im Sommer und einem schneesicheren, sonnenreichen Skigebiet mit einer Gondelbahn, drei Sesselliften, 20 Skiliften und 70 Kilometer langen Abfahrtspisten im Winter. Motto: "Der Gast wohnt direkt im Skigebiet." Tatsächlich schnallt man direkt vor der Haustür die Ski an und fährt zu Skiliften und Sesselbahnen, an denen es kaum Wartezeiten gibt.

Noch ein paar Worte zur Villa Cassel auf der Riederfurka, die ein engli-

scher Bankier Anfang des Jahrhun-derts bauen ließ - mit Turmen, Erkern, eigenwilliger Architektur und viel Geld. Später ging der Prachtbau in den Besitz seiner Enkelin über. Lady Mountbatten, die letzte Vizekönigin von Indien, aber verkaufte das Erbe weiter. Das Haus diente anschließend jahrelang als Hotel, seit 1973 residiert darin der Schweizerische Bund für Naturschutz. Er konnte die Villa für eine Dreiviertelmillion Mark erwerben - dank Gönnern und dem Verkauf von Schokoladentalern.

Auch 1985 machten und machen im "autofreien Paradies" wieder zwei Häuser von sich reden: In Riederalp konnte im September ein Alpmuseum eingeweiht werden, und in Bettmeralp wurde zu Beginn der Wintersaison ein Super-Sportzentrum mit Hallenbad, Whirl-Pool, Sauna, Solarium, Fitneßräumen, Tennishalle, Diskothek und Restaurant eröffnet. Die Walliser haben es "Sportund Plauschzentrum" getauft. Das ist treffend - denn Plausch heißt soviel wie "Spaß".

Auf die neue Errungenschaft ist man auf der Bettmeralp stolz "Damit ist unser Angebot als ganzjähriger. Sport-Kurort komplett", begründet

Kurdirektor Stucky seine Genugtuung über das Erreichte. Es klingt fast unglaublich, entspricht jedoch den Tatsachen: Erst 1951 wurde eine Luftseilbahn mit Viererkabinen vom Tal zur Bettmeralp hinauf gebaut, 1953 brannte erstmals elektrisches Licht im ersten Hotel des Dorfes. Dann ging es Schlag auf Schlag: 1962 hatten mehrere Skilifte Premiere, 1973 wurde ein kirchlich-kulturelles Zentrum eingeweiht, zwei Jahre später hielt der Tennissport im Dorf Einzug, 1976 wurde der Hausberg, das 2872 Meter hohe Bettmerhorn, mit einer Gondelbahn erschlossen und 1982 das erste Hallenbad eröffnet.

Neidlos freuen sich die Riederalper über den Abschluß eines Kapitels touristischer Entwickung im Nachbardorf. Sie brauchen sich schließlich nicht zu verstecken. Ihr Alpmuseum in einer schwarzgebrannten Hütte ist zwar um vieles kleiner, billiger und bescheidener ausgefallen als Bettmeralps millionenteures Sportzentrum. Die Riederalper aber konnten an ihrem Einweihungstag mit Sicherheit auf höhere Hürden zurückblicken, die im jahrelangen Streben nach einem Alpmuseum überwunden werden mußten. Ein Riederalper:

Sportzentren gibt es überall, ein Alpmuseum aber weit und breit keines."

Das Museum wurde oberhalb des weit auseinandergezogenen Dorfes in der Hitte Nagulschbalmu eingerichtet. Die Hütte wurde 1506 gebaut, ist aber such nach 379 Jahren noch sturm- und wetterfest. In einem Teil des Hauses blieb das Reich von Ferdinand Kummer unangetastet: Der knorrige Bergler zeigt Neugierigen in einer Schaukäserei, wie aus Milch Käse entsteht. Wem beim Zuschauen langweilig wird, kann in der guten Stube des Hauses neben Regalen, Bett, Truhen, Spinnrad und Ofen an einem mächtigen Holztisch Platz nehmen, an den Wanden Kruzifix und fromme Bilder bewundern und durch winzige Fenster das unvergleichliche Panorama der höchsten

Walliser Viertausender genießen. Wem nach Wandern oder Skifahren der Sinn nach Kultur steht, erfährt im Alpmuseum manches über das Leben in den Bergen, aus einer Zeit, als es noch keine Hotels, Bergbahnen, Skilifte und zahlenden Gäste, sondern nur Kühe, Weiden, Natur und ewige Existenzsorgen gab. "Das Diktat der Natur" beißt eine Abteilung des Mu-

seums, eine andere verrät dem Inter-

essierten manches über das "Alpjahr nen wie Alpmuseum und Sportzen-in Arbeit, Fest und Brauch". Da be-trum verdient hier oben eine schon kommen Begriffe wie "Alpaufzug", "Käseteilen" und "Milchmeßtage plötzlich einen konkreten Inhalt, und der Alltag des Menschen in den Bergen verliert seine Verklärung durch Nostalgie und Romantik.

Gerade am "Logenplatz" am Aletschgletscher, wie ein berühmter Reiseschriftsteller die Szene um Riederalp und Bettmeralp beschrieb, ist die Bergromantik allgegenwärtig. Da wird im Sommer zu Gletschertouren, Sonnenaufgangs-Wanderungen, zu Alpsesten und Fondue-Partys einge-laden, und im Winter erschauern die Gemüter angesichts der Fackelabfahrten von Skilehrern, gezuckerter Landschaft, bei kuscheliger Wärme an Kaminfeuern und beim Kerzenschein von verschneiten Tannen. Und wem gefielen nicht die "schokoladenbraunen Tupfer wettergebräunter Chalets im weißen Schnee\*? Wessen Herz schlägt nicht höher angesichts imposanter Bergwelt und eindrucksvoller Technik bei vielfältigen Aufstiegshilfen für erlebnishungrige und erholungsuchende Menschen?

Neben den neuesten, von Menschenhaud geschaffenen Attraktio-

trum verdient hier oben eine schon etwas ältere, doch ewig junge menschliche Attraktion Beachtung: Art Furrer. Der Bergführer aus Riederalp hat sich als Skiakrobat einen Namen gemacht. In den USA begründete er seinen Weltruhm, in Riederalp kostet er ihn aus - als Hotelier, Original und Skilehrer. Kaum ein Skifilm wird in Europa und den USA gedreht, ohne daß Art Furrer darin seine Fertigkeit zeigt, und kaum ein Abend mit Gemütlichkeit, einem guten Walliser Tropfen, einer zünftigen Raclette und heimischen Klängen ist in Riederalp ohne Art Furrer denkbar.

Wer in seinem Hotel nicht unterkommt, kann mit Hilfe des Riederalper Kurdirektors Kummer oder dessen Bettmeralper Kollegen eine Begegnung mit dem berühmten Skiakrobaten zum unvergeßlichen Höbepunkt von Skiferien in Riederalp oder Bettmeralp machen. Wer Art Furrer gar als Skilehrer engagieren möchte, sollte sich rechtzeitig um ihn bemühen. Weltberühmtheiten sind WALTER H. RUEB

Auskünfte: Verkehrsbüro, CH-3981 Bettmeralp und CH-3981 Riederalp.

#### NACHRICHTEN

#### Direkt Berlin-New York

Als erste Fluggesellschaft fliegt die amerikanische PanAm vnm 15. Februar kommenden Jahres an viermal die Woche von Berlin-Tegel viermal die Woche von Berlin-Tegel mit einer Zwischenlandung in Hamburg direkt nach New York. Der billigste Tarif für einen Hinund Rückflug soll 1298 Mark betragen. Bislang mußten Passagiere, die mit PanAm nach New York flogen, in Hamburg, Frankfurt, München oder Zürich umsteigen.

#### Vignette für die Schweiz

Winterurlauber, die nur bis Ende Januar in die Schweiz fahren, brauchen keine neue Vignette zur freien Fahrt auf Autobahnen und Nationalstraßen des Landes zu kaufen, die erstmals in diesem Jahr notwendig wurde. Bis zum 31. Januar gilt noch die alte, blaue Plakette. Aber bereits seit dem 1. Dezember gilt gleichzeitig auch die neue, rote Vi-gnette für 1986, die an allen ACE-Geschäftsstellen und in der Schweiz auf jeden Fall an der Grenze, beim Zoll und auf den Postäm-tern erhältlich ist.

#### Beliebter Cluburlaub

Rund 126 000 Gäste haben in den letzten zwölf Monaten ihre Ferien in einer Anlage der Hotelkette \_Robinson Club" verbracht, 30 Prozent mehr als 1984. Die Clubs waren in diesem Jahr zu 81 Prozent ausgelastet, der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 126 Millionen Mark, Dies gab das Unternehmen jetzt anläßlich der Eröffnung des 19. Clubs bekannt, der "Schlanitzen Alm" in

#### Nur 50 Prozent Vorkasse

Wer beim Europa-Sprachclub in Kornwestheim in den kommenden acht Monaten eine Sprachreise aus einem Sonderkatalog bucht, zahlt vor Reiseantritt nur 50 Prozent des Preises. Der Rest wird erst dann fallig, wenn die Reise zur Zufriedenheit des Kunden verlaufen ist Noch Ende November hatte das Oberlandesgericht Frankfurt die Forderung des Berliner Verbraucher-Schutzvereins verworfen, ein solches Teilzahlungsmodell in der Tourismuswirtschaft einzuführen.

#### **Bockwurst und Bier**

Auch die Deutsche Schlafwagen-Speisewagen-Gesellschaft (DSG) hat zum Jahresende Bilanz gezogen und eine Absatzstatistik ihres Fahrbetriebes vorgelegt. Da-nach werden DSG-Kunden bis zum 31. Dezember nicht weniger als 1 609 949 Bockwürste (15,3 Prozent mehr als 1984) gegessen und voraussichtlich 15 245 737 Tassen Kaffee (plus 7.6 Prozent) und 2722315 Büchsen Bier (plus 22,6 Prozent) getrunken haben. Spitzenreiter blieben die alkoholfreien Getränke: 5 510 086 Limonadendosen und Sprudelflaschen bedeuten ein Plus von 24,4 Prozent.

#### **Dreimal nach Peking**

Von April 1986 an wird die deutsche Lufthansa ihr Angebot zwischen Frankfurt und Peking von zwei auf drei wöchentliche Flüge in beiden Richtungen erhöhen. Gleichzeitig wird auch CAAC, das Luftfahrtunternehmen der Volksrepublik China, jeweils drei Wochenflüge anbieten. Dies haben die Fluggesellschaften jetzt wegen der guten Entwicklung des Luftverkehrs zwischen beiden Ländern vereinbart

# Das Steigenberger Hotel Griesbach für Thermalbadespaß, Sport und Erlebnisferien



Hoch über dem Rottal, nahe Passau, liegt im niederbayerischen Bäderdreieck das "Dreiquellenbad" Griesbach,

Das Steigenberger Hntel hier besitzt mit seiner 1000 qm großen Apbrodite-Therme eine der schinsten Hntelbadeanlagen. Zur Aphrodite-Therme mit ihrem natürlichen Thermalmineralwasser gehören:

• Thermalmineralwasser-Freibecken, 37°C, mit Massagedüsen, Schwanenhälsen und Sprudelpilz Thermalmineralwasser-Hot-Whirl-Pool, innen, 37-38°C • Thermalmineralwasser-Dampigrotte und Trinkbrunnen.

mh Thermalmineralwasser, 30°C; ideal zum Baden und Schwimmen.

 Das 200 qm große Sportbecken − ein 28°C warmer Swimmingpool im Freien-istauch im Winter geoffnet . Im Unctorium Körperpflege wie im alten Rnm - mit duftendem Gel . Sauna, Solarium, Inhalatorium, Trinkbrunnen, Massagen, Natur-lango, Kneippbecken, Liegeterrasse und Wintergarten mit Schwimmbadbar, Schönheitsfarm. Ein Badearzt und ein Internist übernehmen die ärziliche Betreuung. Im Institut für Biologische Therapie werden Regeneratinnsprogramme durchgeführt. Die nffenen Badekuren im Hotel

Im Hotel erwarten Sie 185 Zimmer, Studios und der Thermal-Wasserfall, 34°C; Innenbecken jetzt. Suiten, alle mit Bad, Balkon, Farb-TV, Minibar.

Kulinarisch verwöhnt werden Sie königlich-bayerisch im "König Ludwig" und nach regional-bayenscher Küche in den Rottsistuben oder "Zum Alois". Sportmöglichkeiten: 2Tennishallen- und 2Tennisfreiplätze, die Steigenberger Tennisschule Griesbach. Eröffnung des 2 km entfernien 18-Loch-Golfplatzes im Frühjahr 1987. Golfspielen bereits im Frühjahr '86 auf der Driving range und Unterricht beim Pro der 1. Steigenberger Gnlischule möglich. Erlebnisferien-Programme.

> Das aktuelle Angebot für Frühling und Sommer '86

Blaue Wochen - Badespaß" mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension, tägl. Thermalbaden in der Aphro-

dire-Therme, Thermaldampfgrotte und im Thermal-Hot-Whirl-Pool. "Heure bleu" und Mixkurs. Preis pro Person im Doppelzimmer 700 DM

Ich möchte weitere informationen über das

|   | ☐ Steigenberger Hotel Griesbach ☐ Steigenberger Kur & Ferien Angebot                                | =  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| į | Name:                                                                                               | _  |
| İ | SIL/NL:                                                                                             | _  |
| İ | PLZ/On:                                                                                             | _  |
| Ì | An das Steigenberger Hotel Griesbach, Am Kurwald (<br>8399 Griesbach i. Rottal, Telefon 085 32/1001 | 2, |

STEIGENBERGER HOTEL GRIESBACH <>

Die Syit-lasereuten wänschen ibren Gästen ein frohes Weitmachtsfest und alles Gate für 1986

> Die schönsten **Appartements** zum Aussuchen!

Winterpreise außer Weihnachten Woche für 2 Personen pauschal ab DM 360.-. 12 rosarote Tage für 2 Personen pauschal ab DM 500,-.

Geptlegte App. u. Häuser in besten Lagen (Strand, Wellenbad ...) mit exkl., individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmecks-richtung.

Fordern Sie unseren Farbprospekt an, wir beraten Sie gem telefo-nisch. Der freundliche WIKING-Service ist immer erreichbar: Tel. 0 46 51 / 70 01

Appartement-Vermietung Steinmannstraße 7 2280 Westerland/Sylt auf den richtigen bringen Zur freien Auswahl in

Westerland, Wenningstedt, Tinnum: Ganzjährig erstklassige Häuser und Appartements, gepflegte Ausstattung, zum Teil mit Meeresblick, Schwimmbad. Winterpreise:

7 Tg. ab DM 333,- für 2 Pers. alles inkl. Weilmachten 7 Tg. 4 Pers. DM 555,-. Reinhold Riel Immobilien Andreas-Dirks-Straße 6



Westerland
I bis 3 Z., Fast-TV. Tel., in versel
strandrach, Inid. Projec DM50.—bis 1
-Alie Projec Inid.



Gylter Hahn

---

insch. Duppet: u Arg mit Schammbad, Sun-s Solarum, Barnetted Whitebad, Massegon Jesteurant u Ber, 250 m bei zur Nordsee Strand I Kunischtel Abnahmerunen im Husel Tegungs zum bis 40 Pl. – Nauspreso Hanneteri Appartmert Westantands

**Urlaub und Gesundheit** 

pei jeder Wetterlage!

Wir bieten Ihnen komfortables Wohnen (Du-WC, Tel., TV) in strandnaher Lage zu besonderen konditionen – ab sofort

14 Tg. wohnen – 10 Tg. bezahlen UF: DM 600,-, HP: DM 768,-

10 Tg. wohnen -- 7 Tg. bezahlen UF: DM 420.-. HP- DM 540.-

Speison Sie wahrend der Festtage in unserem geptlegten, hauseigenen Re-staurant "Admirals Stuben". – Bitte re-servieren Sie Ihren Urlaub rochtteitig

Strandhotel Seefrieden

2283 WENNINGSTEDT Strandstr. 21 Tot 0 46 51 4 10 71

KLEIN DEMINITERED 0.051/

Kampen

Kurhausstraße

MCM

Dependance

Westerland/Sylt



mutan

Das Nordsee-Paradies

2300 Stunden im Jahr

hat mehr Sonne:

<u>Durchschnittlich</u>

Der Wetterdienst List - (0 46 52) 10 98 - sagt Ihnen, wie gut das Sylter Wetter ist!







HOTEL STADT HAMBURG vereint ideel unter einem Dach liebevoll eingerichtste Zintmer, eine vielgerühmte Küche sowie plasende Rikum-lichkeiten für festliche Anlässe.

Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (40%) und günstige Wocher-pauschalen außer Weihnschlor/Neujahr, 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58 - 0

Strandhotel Miramar

Seit 1903 im Familienbesitz Emzigantige Lage a. Meer, App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Geoflegtes Enthethers Enthethers Mart Handbar. Source. Solarium. behebbtes mit Strandkärben, Periodatz.

Auch 2 lux. Ferienwohnungen mit Schwimmbod in Wenningstadt f. 2-6 Pers.

2280 WESTERLAND © Telefon 0 46 51 / 8 55-0

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort ·2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Benen-Diken-Hop

2280 Keltum/Sylt - ganzj.

04651/31035 - Tx. 221252



Romantisches Hatel · erlesene Weine — exzellente Küche 2280 KEITUM · Telefan (046 51) · 312 89 · ganzjährig

HOTEL ATLANTIC

Wahnen mit allem Kamfart - Schwimmbad · Sauna · Salarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant "Kogge" im Hause Jahann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

KAMPEN

NIEDERSACHSEN

ruhig gelegen, nur werige Schritte zum Strond und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bod/Du., WC,

Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsröume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungolow und Ferlenwohnung.



trum, direkt an Wellechod, Zhr. m. Bod/Du., WC., Tel., Faxb-TY, Bodio, Minibur, Leggia, Massages and Seven in Hous. Tagunges and Seven ha 14 Pectones. enrieds freitags – countags inkl.-Frühstücks-Buttett ab 107,- DM + HP 34,- DM, 5 Tage So./Fr. M + HP 85,- DM, Woothersburghales ab 301,- DM + HP 119,- DM, Woothe Weihrechters

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 5091 - Telex 221 238

Haus "Anne" garni KEITUM

Das Apparlementhaus mit dem Individuel-len Hotelservice (tägl. Reinigungi), im kylit-schen Keitum, mit gr. Gerten, Wohn-Schlatzt, DuWO, Farb-TV, Tel.-Direkweiti. 2280 Keltum, Tel. 0 48 51 / 3 21 63



Kur-Ferienhaus MALEPARTUS« Sylt - A Ficsonhaus Keitum Aur Merel - Stilvolle Behaglichkeit im grünen Herzen der insel

Alten unseren Gästen wünschen wir ein frohes Weihnschten u. ein gesundes neues Jahr. Wir haben auch im neuen Jahr günstige Angebote.

halb der Saison ermäßigte Süderstraße 6, 2280 Keitum/Sylt

Telefon (0 46 51) 36 38 ad. 60 55

Westerland Großzügiges

Großzügige, komfortable 2- und

4-Zimmer-Appartements. (Außer-

1-Zi.-Kft.-Appartement beste Ausstattung, TV, Radio, Tel., große Loggia. Ruhig, zentral und strandnah gelegen. Tel. 0 40 / 5 36 52 45

1-, 2- u. 3-Zi.-App., z. T. m. Kamin, kompl. einger., Farb-TV, GS, Schwinzn-bad. Saura., Solarhum, Badekuren Im Hs., Mess./Bäderpraxis, 250 m bls Nord-saustrand. Pauachatargeb. Hauspro-spekt. Vor- u. Nachasison bls -40%., 2288 Westerland/Sylt, Robberweg 1 -204851-21152

Hotel

Jahr günstige Angebote.
Viellericht "gönnen" Sie sich ein pear Tage Ruhe nach dem Festtagstrubel.
Rufen Sie doch einfach an.
GIV-Westerland
Tel. (0 46 51) 70 25

Westerland 2-Zi.-Ferienwhg. mit allem Komfort, gr. Balkon, unmittelbare Strandlage mit Blick zum

Tel. 0 40 / 5 36 52 45

hang such in threm Adiachard

DOMN'T Ferienpark

5788 Winterberg-Neuastenberg Tel. 0 29 81 - 20 33

KAMPEN **Backbord** · Stürbord Achtersteven
Gelerie für moderne Kunst
Inh. Ruch (Oockenhoff
Inh. Ruch (Bockenhoff) ndividualla Ferienwohnungan f. 1 Person u. 2-3 Personan

Hans Antie" im KAMPEN
bietet ihren schäne Urtaubstage in
tomfortablen und gemütlichen 2-ZiFerlenwehrungen. Zentral, strandnah
und ruhig gelegent Nochsolsonpretse.
Tel. 9 46 51 / 4 16 59

Günetige Nachealsonpreise Telefon (0 46 51) 4 28 61 Petras Landhaus

Kampen Alle Zi. m. Du./WC, Farb-TV, Redio Tel. – Opulantes Frühstücksbüfett, Kaffeegartchen, kl. Abendkarte,

Hausbar. Kurhausstr. 1 Tel. (0 45 51) 4 16 55



antalon Westerland

Strandstraße 28

Landgasthof "HUBERTUS" 5944 Fleckenberg (Hochsauerland)

Hosen- u. Modespezialist



Inselinder Nordsee diger Strand. Die Insel ohne Lärm und ohne Autos. Die Insel für anspruchsvolle Nord-

see-Urlauber. Prospekte: Kurverwaltung, 2983 Juist, (049 35) 491



Führerschein-Entzug? Sie sind betroffen? rlassen Sie das Ergebnis eine möglichen med.-psychol. Untersuchung night dem Zufall. Wir helfen Ihnen !

Verkehrs-Institut SEELA 3300 Braunschweig Telefon (05 31) 3 70 01-67

SAUERLAND HOCHSAUERLAND

Plan high Whistage to Tragette La-pen ab Haus, Hallenb , Sonnenbank, Sauna, Bar, Zi. DU.WC, TV, VP 4050 DM **Berghotel Schwarzwald** 5790 Briton-Gudenhagen Tel. 0 29 61 / 35 45, Prosp





KLEINE PRINZ 8 eigene Tennishalle med -kurse Schwimmhalle, Sauna, Kegelbahn,
 Tanz , Animation und Kinderbert und 4 Nacrite and Haltspenson, Segn. Bungspeckeld, Baden-Baden 1 Ft Wen (author least ab 301; 13gs bts 20 12)

zum Kennenlernen DM 99.-- pro Pers. Im neuerdifineten stij-vollen Hotel, inkl. Halbpersion, Reservie-rungen für die Feiertage noch möglich. Bitts Sonderprospekt anferdem. 7570 Baden-Baden - 0 72 21 /34 64 Lichtentaler Str. 36

auf einzelne Organe. CHELAT-THERAPIE Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige

**DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

SANATORIUM

Frischzellen am Tegernsee

JETZT WINTERPREISE ANFORDERNI

Tel. (0 80 22) 2 40 33

frisch im eigenen Labor zubereitet



FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kißlingerstraße 25 (Hotel Bachmair/See)

Seetische, vegetative und körperliche Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patienten



DM 2490,-Wiedemann-Kur DM 1290,-9 Behandlungstage -Frischzellen-Kur

DM 1090,-- 8 Organoraparate -Sauerstoff-/Ozon-Kur DM 998,-Aslan-Procain-Kur

DM 690,-- 12 Injektionen Thymus-THX-Kur DM 690,-12 Injektionen –

Kurzentrum unter ärztlicher Leitung S NATURHEILPRAXIS COM \$ REGENA Ballindamm 38, 2000 Hamburg I Tel.040/338055, Telex 2165337

Für alle die sich auf ihre Urfanbsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen. sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche wilkommene



# Badenwe

Ihr Weg zur Gesundheit Kuren • Schwimmen • Wandern Reiten • Golf • Tennis • Minigolf

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel: 07632/72110 ideal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Thermalbadern, 87 Betten, 2 e gene Hallemschwimmboder, Solanum, Sauna, Lift, Goragen, Zimmer mit größen Wehnkomfort, separates Gästehaus mit Appartements, Fortenwohnung, Vor-Zwischen- und Nachsassonpreise, Familienbetreb, Telefon 8 76 32 / 50 51. Hotel Post

Hotel Schwarzmatt

Kursanatorium

»Quellenhof«

mit Gästehaus

euerbautes 80-Betten-Komfort-Hotel - Hallenachwimmbod 30°C - Solanum Massagen - Café - Wentstube - Restaurant - Terrasse - Bourique - Tretgarage. Für Januar - Februar - März Einlührungs-Sonderpresse auf Anfrage 7847 Badenweiler - Sudschwarzwald - Telefon 97632 / 5042 Staat Langris, berhaltet Sanatonum jur Werbeiseute-, Galenkerkrankungen und gegen Altersabbeu Herz

Triberg ... Drehort der «Schwarzwaldklinik» Urlaub ..... wo der Schwarzwald am schönsten ist 1 Mod. Hotel mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Restaurant, Knüllerpreise Jan. 1 SCHWARZWALD-RESIDENZ, 7740 Triberg, Telefon: 07721 / 23 032

"Reisen zu zweit, das heißt einer Frau die Weit erobern."

Intensive Schönheitswochen für Körper und Geist auch mit vegetarischer Voltwertkost -Januar bis März 86. Spezialprospekt anforderni

GHALL MIT

4567 8勝(

mantisches Dal Dal

igher Drives he

geloses Ding straines

enn in den

That is the second and the second

Mary seculi

Este une in be geben ent

Bress of the State of

in Lanny are not and the

Nummer Cet

Section of the second of the

Martin Commencer Confederate

Sent : Brunn

liker milerhal

ta far in ... . melich }

Suggestion Absorbed de

timpend ... erri tehlen -

Merch 19, cinwap

Smear an arrangem Fr

≥ lang :-- would have

VIII ...

informi

Indiesen Hote

sonntags morge

Prvice W ELT

Rome

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

E ...

See.

27.

Serler :

Quisisana

#### 

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Geristrie, Reckultionstlät, Diliten Lift, Alis Zi. st. Bad oder Du., WC, Amtstelefon, Belbillefilbig.

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - 2 0 52 81 / 40 81

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

 550.000 Injektionen – Eigene Harde speziell gezüchteter Bergschafe

– 35 Jahre Erfahrung –

die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block

● Potenzstörungen

Brownedste. 53, 8172 languries Telefon 0 80 42/2011, PS 5-26231 8tx \* 25522 #

bitte Alter und Beschwerden nennen.

## FRISCHZELLEN-THERAPIE

• Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Aufbereitet im eigenen Labor → Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt

praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren

 tierärztlich überwachte Bergschafte
 ärztliche Leitung mit 10-jähriger Prischzeilenerfahrung

Biologisch-natürfiche Behandlung
bei vielen Organschäden und

oder ruten Sie uns einfact 8183 Rottach Egern/Obb.

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

2552 Bederkesa 9 Teleton 0 47 45 / 282

Frischzellen Thymuskuren Saverstoffmehrschritt-Thera Ozon-Therapie, Akupunktur auch ambulante Behandlunge vztlich geleitet. Tel. 84154-69 11 ett 20 Jahren · 2077 Großensee Kurtieim Großensee

Frischzellen Regenerationskuren Ausfuhrliches informationsmaterial auf Anfrage, Postkana oder telefonischer Anruf genugt



Chingo Beann Réveil afenthalt in sonnige PSORIASIS (Stoffwechsel-NEURODERMITIS andere chronische HAUTLEIDEN und ALLERGIEN verlangen Sie unsere Dokumentation Begleitpersonen sind Willkommen.

Name: \_

STERNE -

PLZ/OIT:

• Chelat-Therapie Biol. Krebsabwehr Ambulante Kuren unter ărztl. Leitung Beim Schenken an die Gesundheit denken 2061 Sülfeld/Hojst. üb. Bad Oldeal Kassburg 28, Tel. 04537/430

Prostata-Leiden? Kurbetel CH-9410 Heiden Klimakurart über dem Bodente (Schwetz) Telafon 00 41 71 / 91 11 16 Seit 25 Jahren Spezialklinik



### LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE, GEISTESARBEITER

haben weniger Therapiemöglichkeiten
- nur Sozialfürsorge ist populär wern als Folge von Streß (persönlich oder beruflich) psychieche und/oder körperliche
Beschwerden, oft verbunden mit Abhängigkeilten (Medikamente u. a.) guftreten.
Die Zeit ist igsapp, Das Therapismheau muß hoch, die lattender in genrechenwirdt, und
daaret wert. Diese tester es diner apeziellen Einsichtung. Wir schufen von 1½ Jehren die
Psychosometische Fachlichteit in Bad Salzutien zur schreiden, qualifizierten und diekreten
Behandlung dieser Beschwerden bei diesem Persononkrate. Mit Erfolgt

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuflen, Tel. 0 52 22 / 18 61 11 - 2,

PLUS MILKLUS

Ruhe · Erholung · Urlaub · Entspannung · Regeneration im "Sonnenhof Bad Iburg" · Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH Arzt im Haude Eitt große Kurmittelabitg, alle Dietformen Abnabmekogt Gymnastik Sauna Hallenbad 30° Sonnenliegen u. himmet Hausprospekt VP 60,-113,- Tag. gunstige Zinnter in der Decendance Krankenkasse nach § 184 a RVD. Beihitte nach § 5 8V8 von DM 80,- Tag.

SANATORIUM UMLAND Fachlezit pat 3280 BAD PYRMONT Unter der Hünenburg 1, Tel. 05281/3845-46, Neues Haus in schönets Hangtage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bädetableilung u. Moorbilder I, Hernankrankheiten, Ebesterfültig, hormonale u. Stoftwochsetstörungen Rücken. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Straß, Sportned zin, Jede Dilät, Gewichtsreduktion. Beihälfelhig, Hausprosp.

4505 Bad iburg, Teutoburger Wald, Pt. 1240. Tel. 05403/403-0

## ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf ● Entwikeung von Aerosol-Milibranch ● Einsparung von Cortison-Pröpareten • allergologische Diagnostik • Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt aufordern: 6350 Bad Nawheim, Tel.: 06032/817 Va

KLINISCHES SAKATORIUM FRONIUS CAUCH Privatklinik für Innere Krankheiten, Bad Kissingen



Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung

ach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl. Thymns-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfabren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher eitung stehende Sanetorium kostenlos anfordern durch: Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein.

Koblenzer Straße 9/3, 2 (02628) 2021 + 1725

8021 Icking (b. Mchn.) Tel. 08171/1238 od. 7177

Suchtprobleme? Abhängig von gestörtem Eßverhalten (Bulimarexle), Alkohol und Tebletten? Neue Kurzzeittherapie mit Erholungswerten. Informationen Fachklinik Heue Buchenwinkel

Sophienhaus im Parksanatorium Maille and Sanatorius des DRM für Innere Mercheites. Moderne Theropie-Ribteilung - Firztliche Leitung Ganzjährig - Beänlifeföhig - Bitte Prospekt anfordern -Parkstr, 37 - 4902 Bad Salzuffen - 26 0 52 22 / 18 40

Schilddrüsenstörungen/Keine Operation Kurpens "Haus im Garten". 4935 Knoopplurort Schieder, Tel (152 82/238. Acti. Hs. biol Behand! geh Haltenschwim-bad, Elektrostuspunktur, Irth H Denk

Entziehungen m - 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Deilbrück - Telefon 02 21 / 68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

FRISCHZE aus eigener Schafzucht · 60 Morgen großer Bauernhof 30 Jahre Erfahrung Ein biologisches Hellverfahren u. a. bel: Arthrosis u. Bandscheibe
 Kreislaufstörungen,

Impotenz ● Nieren-/Blasen-/Prostats-Leiden ● Magen-/
Darmkrankh. ● Chron. Bronchitis, Asthma, Emphysem, Herz - Westdeutsches Zentrum für Frischzelltherapie -Sanatorium Wantia
5802 Wetter-Ruhr 1, Im Mühlenteich 56
Telefon (02335) 7791

Verlangen Sie kostenios unsere information A Tageskarheim "Sälfelder Taune ● Zell-/Thymus-Therapic

108

Selection

Exerts



# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

19.Dh7: e5 hätte Schwarz ein ausge-

zeichnetes Gegenspiel im Zentrum.)

19.Lh3!? (Hier hat der Läufer kaum

etwas zu suchen!) Tist (Dagegen steht

der Turm auf diesem Feld sehr wir-

kungsvoll, da nach e5, de fe der weiße

Springer "hängen" wird!) 28.Dh5 Sa5

21111 c5 22.c3 Ld7! (Um den Läufer

mit La4 - eventuell gefolgt mit Lb3-c4

- zu aktivieren. Mestel hält jetzt den

Augenblick für den schon lange ge-

planten Bauernraub günstig, wird je-

doch damit keinen Erfolg haben:)

23.Dh7:? e5! 24.de5: fe5: 25.Te5: (Weiß

25....Tf3:? 26.Ted5: Lf5+ 27.Df5:

oder 25....De5:? 26.Se5: Lf5+

27.Df5: Tf5: 28.f4, und die weißen

Freibauern sind übermächtig.) d4!

(Nun ist aber angesichts der Drohung

Tr3: ein guter Rat teuer!) 26.Dh5 Tr3:!

27.Te5: (Auch nach 27.Td5 Df6 behält

Weiß eine Mehrfigur.) Sb3 28.Df3:

De5: 29.cd4: Sd4: (Weiß hat nun zwar

drei Bauern für die Figur, aber sein

König ist nicht abgesichert, was zu

rechnete offenbar nur

Nur ein Mitglied der deutschen Nationalmannschaft brachte auf der 1. Mannschafts-Weltmeisterschaft in Luzern voll befriedigende Leistungen: Hans Joachim Hecht, mit 46 Jahren Senior der deutschen Mannschaft, Großmeister seit 1973, erreichte das beste individuelle Resultat am 5. Brett - 5 aus 8, genauso viel wie Beljawski. Hecht hatte jedoch eine bessere Wertung als dieser zur Weltelite gehörende sowjetische

Fire Principles Auto

Hans Joachim Hecht war einige Jahre lang in Solingen tätig, jetzt spielt er für Bayern München. In folnder Partie war er gegen einen britischen Großmeister mit seiner überaus originellen Konzeption erfolg-

Pranzösisch, Mestel - Hecht

Let e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sc6!? (Diese seinerzeit von Nimzowitsch popularisierte Variante hat ganz wenig Anhänger. Ihre Wahl war jedoch taktisch-psychologisch wohl durchdacht - die Briten sind ausgezeichnet theoretisch vorbereitet!) 4.Sf3 Sf6 5.Ld3 1.54 (Diesen Zug mochte Nimzo-witsch natürlich in allen möglichen Varianten - gleich nach 3.Sc3 oder nach 3.Sc3 Sc6 4.Sf3. Hecht verbindet ihn mit neuen Ideen:) 6.e5 Se4 7.Ld2 Saz & Ddz Ld7 (Nach sofort f6 ware 9 Lb5 für Weiß strategisch günstig. nun scheitert diese Fesselung natürlich an Se5:1) 9.a3 Lc3: 10.Dc3: 16

11.ef6: gf6: 12.0-0-9 De7 13.The1 0-0-0 raschem Untergang führt: 30.Df4+ 14.g3 (Später wird sich zeigen, daß Ka7 31.Ld3 Lb5! 32.De1 (Der Ld3 ist dieser natürliche Zug eine taktische "überlastet", da er gleichzeitig c2 und Schwäche schafft, dies war jedoch e2 decken muß!) Del:+ 33.Kcl: La4! kaum vorauszusehen. Auch 14.Thel 34.Tel Sb3+ 35.Kc2 Sc5+ 36.Kc3 Sd3: Thg8 15.Lfl kam in Betracht.) Dd6 37.Te4 Lc6 23.Te2 Te8 29.Kd2: Lb5+ 15.Kb1 a6 16.Lf1 The8 17.Dd2 Kb8 48.Kd2 Le2: 41.Ke2: Tc2+ 42.Ke3 Tb2: 43.h4 Th3+aufgegeben 13.Dh6 Le8! (Nun zeigt sich die negative Seite des Zugs g3: 19.Df6:? geht wegen Tf8 micht, und auch nach

mit

Lösung vom 13. Dezember (Ka2,Dg3,Tg4,Lc7,Bb2,b3,f2,h6; Kh8,De8,Td2,Lf6,Ba6,f7,h7):

LLes!! und Schwarz gab die Partie auf. Nach Le5: folgt 2.Tg8+! Dg8: 3.De5:+ nebst matt in zwei Zügen, nach 1...Ti2: am einfachsten 2Lf6:+ Tf6: 3Dc3 De6 und jetzt entweder 4.TH oder auch 3.Te4 usw.



Weiß am Zug gewinnt (Kgl,Lc5,d3,Bg7; Kh3,Df6)

#### DENKSPIELE

Romantisches Dal-Dal

Der junge Mann seufzte elegisch und flüsterte: "Immer ist es die große Dal-dal-dal, die Dal-dal-dal."

Weniger Dreiecke

A FROM BE

4 4 4 5

4.30

N ≈ 20

13

. ....

The American

Best Oreit

Sac sagar



16 Hölzchen wurden benötigt, um 8 kleine gleichseitige Dreiecke zu legen. Sie sollen nur 4 Hölzchen entfernen, und danach sollen auch nur 4 gleichseitige Dreiecke übrig bleiben!

Kopfloses Dingsbums Was Schlag ihn fest ein and zier dich nicht!

"Kopflos" wirkt er im Dämmerlicht

**Kostbares Schachbrett** "Dieses 200 Jahre alte Schachbrett

ist nicht billig", erklärte der Verkäufer dem interessierten McGeiz. "Wenn Sie mir jedoch folgende Aufgabe in 30 Sekunden lösen, bekommen Sie einen Sonderpreis. Also: Sie legen auf das erste Feld 1 Pfund, auf das zweite 3, auf das dritte 5, dann 7, 9. 11 Pfund usw. Wieviel Pfund liegen schließlich auf den 84 Feldern?" -McGeiz fing zu addieren an. Plötzlich hellte sich seine Miene auf, er multiplizierte zwei Zahlen und nannte das Ergebnis. Welchen Trick hatte er ge-

Auflösungen vom 13. Dez.

Kindliche Gebeimsebrift Bei der Schrift wurden die Vokale wie folgt \_erweitert": a=abba / e=ele /

i=iloi / u=umba. Die Lösung: Glück und Glas wie leicht bricht das.



So entstanden 4 gleiche Teile. Ger + Assel = Gerassel

Alle hundert

Eine ausgefallene Lösung:  $1^{3} + 2^{3} + 3^{3} + 4^{3} = 1 \times 1 \times 1 + 2 \times 2 \times 2 + 3 \times 3 \times 3$ +4x4x4 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100.

#### Bieger u.Gene Trees 2 japan. Kaiser-ingi Regioi-ter des Kreite-reriali Skywerken (ei des Wortes des Zau Jeta and a Projes-ser im Bela-steed Fechtital. Artikel Street. Lambder Graff b. nrwels Ressel-tier in Sile Stam-Stam-mas-raichea Tanz-schritt prim-Eich-maß last Hillar schlot stick Hartest, in Sindspan. Greß. met. eard-had. Grad-stadt sad-amerik Katin-nathald Fraund, Goffihr-Abb für 10 Papier-blatt Hala-Greitbereit Isque Acker-**Ministr** pies 111 12 atrik, Strace golig Buch-Kongraß, pekände dat USA Fles i Engrafia Filmort Sod Bod 6 15 12 14 16

e Gu

altika

fâr, je

# Wenn in den Tropen kein Mineralwasser zur Verfügung steht

I Inter tropischer Hitze steigt die U.Wasserabgabe des Menschen durch vermehrtes Schwitzen. Der Flüssigkeitsbedarf nimmt zu. Am besten wäre, der Reisende würde seinen decken. Es ist nicht nur frei von Krankheitskeimen, sondern bewahrt ihn auch vor Kochsalzverlust und enthält andere lebensnotwendige Mineralsalze und Spurenelemente. Mineralwasser wäre auch zweckmäßig für das Zähneputzen und die Zubereitung kalter und heißer Getränke. Was aber turn, wenn es nicht zur Verfligung steht und man auf das örtliche Leitungs-, ja Fluß- oder Brunnenwasser angewiesen ist? Das ist bei längeren Reisen, zumal außerhalb von Städten, fast unumgänglich. Hier ist ein konsequentes Abkochen des Wassers dringend zu empfehlen - die sicherste Methode, einwandfreies Trinkwasser zu bekommen. Fünf Minuten lang sprudelnd kochendes

Wasser ist keimfrei. Bakterien, Amöben und auch Hepatitis-A-Viren gehen zugrunde. Beachtet werden muß allerdings die Beziehung zwischen Siedepunkt und Meereshöhe, denn ntur von wird nur im Flachland erreicht. Auf dem 4810 Meter hohen Montblanc beispielsweise

liegt der Siedepunkt Wassers bei 84 Grad Celsius. In größeren Höhen muß man sich

mit längerem Kochen, einem Dampfdrucktopf oder anderen Zusatzmaßnahmen behelfen, wenn auch die Hepatitis-A-Viren abgetötet werden sollen. Bei besonders verdächtigen Quellen sollte man auf alle Fälle, wenn ein Abkochen unmöglich ist, das Wasser entkeimen. Das geschieht am einfachsten durch Filterung oder Entkeimungsmittel. Für die Filterung

sind grundsätzlich Filterpumpen empfehlenswert. Sie sind jedoch pflegebedürftig (Filterreinigung). Auch sind bei Bruch Ersatzfilter nötig. Ohne einen solchen Arbeitsaufwand aus. Viele Filterfabrikate setzen allerdings eine Installierungsmöglichkeit entspre-

chende Pflege voraus.Eine langsame Filterung ist zudem nur im Dauerbe-Hovanik deint

Unter den Entkeimungsmitteln bieten sich Mikro-Pulver oder Tabletten an (Katadyn), das zwar ohne Beigeschmack, allerdings nur bei klarem Wasser voll wirksam ist. Als sehr effektvoll hat sich zur Desinfektion ganz allgemein das Clorina (von Heyden), ein Cloramin-Präparat, erwiesen. Zur Trinkwasserdesinfektion genügt eine 0,005prozentige Lösung, al-

so eine Tablette für zehn Liter Wasser bei einer Einwirkungszeit von einer Viertelstunde. Dieses Mittel hat leider einen chlorigen Beigeschmack, Sehr genau muß die Dosierung beschtet auch zur Händedesinfektion, Desinfektion von Wasche, Räumen und Gegenständen oder Körperausscheidungen anwendbar.

Mitführen sollte man bei Reisen in die Tropen auch das Kaliumpermanganat, das sich besonders zum Waschen von Obst und Gemüse eignet. Die winzigen, violetten Kristalle sind ungemein ergiebig. Das Wasser soll schwach rosa sein. Es wird zwar in einer 0,1prozentigen Lösung (etwa ein Körnchen pro ein Liter Wasser, 10 bis 20 Minuten Einwirkungszeit) auch zur Trinkwasserdesinfizierung empfohlen, doch wird hier die Wirkung in physiologischer (ungefährlicher) Dosierung als fraglich angesehen.

JULIKA OLDENBURG

#### BRIDGE

Problem Nr. 26/85

OADSS

◆K753 ♥B954 ◆D8 ◆B108

N 0 ♦B832 ♣97543 \$ OK 10732

Süd spielt "7 Coeur". West greift mit dem Treff-Buben an. Wie ge-winnt Süd seinen Grand-Slam? Lösung Nr. 25/85

Siid kann den Verhist eines zweiten Atout-Stiches vermeiden: Treff-König wird mit As übernommen, um Treff-Neun vorzulegen. West gibt ein Bild. Der Tisch sticht. Es folgen Coeur-As, Coeur-König und Treff-Acht. West legt sein letz

rage west

tes Treff-Honneur. Der Tisch trumpft: Mit dem Karo-Buben in der Hand wird Coeur gestochen, Karo-König abgezogen, Karo-As gespielt und dann auf die in der Hand hochgespielte Treff-Sieben die letzte Karo-Karte des Tisches abgeworfen. Zum elften Stich folgt jetzt die letzte in der Hand verblie-bene Coeur-Karte. Wenn West mit Pik K108 nicht hoch sticht, hat Süd gewonnen, weil jetzt Pik-Bube einen Sticb macht. Also schnappt West mit Atout-König. Der Tisch untertrumpft, und West muß in Atout antreten! U.A.

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEN
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann
Redaktion;
Birgit Cremers-Schiemann
Heinz-R. Schelka

Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (92 28) 30 41

#### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Hohen-schwangau – Polka 5. REIHE Trento – Oedipus – Iller 4. REIHE II – Br – Esino 5. REIHE Norma — Ebene — pae 6, REIHE rot — Irade — Satrien 7, REIHE Werst — Motor 8. REIHE Oper — Athes — casti 9, REIHE Urach — Glossen 10, REIHE Ostende — Hapou - Seni 11. REIHE Abr - Otter -Hanou — Seni 11, REIHE Ahr — Otter — N. M. 12, REIHE Na — Isar — Ait — Ismen 13, REIHE Thograd — Terni 14, REIHE Poi — NI. — Tunis — Ski 15, REIHE Kelim — Suhtan 16, REIHE Onno — L. L. — Yearts 17, REIHE Emden — Loger — Ente 18, REIHE Assur — Snowden 19, REIHE Nantes — Murad — NS 20, REIHE Gas — Rimbaud — Galvani 21, REIHE Ostjaken — Rinaldo — O, Y.

21. Kritte Ostjakor – Kinaido – O. V.

SENKRECHT: 2. SPALTE Orinoko – Santo Domingo 5. SPALTE Helot – Thalland – Aas 4. SPALTE Weser – Norest 5. SPALTE Intim – er – lon – on 6. SPALTE Isola – u. desgl. – Aera 7. SPALTE Isoro – Klassik 8. SPALTE Hobat – Orakel – Me. 9. SPALTE Ewer – Acht – Lu – BN 10. SPALTE Edith – Tiber 11. SPALTE Niobe – Helium – Mw 12. SPALTE G. P. – Mozart – Yobudi 13. SPALTE Avon – Oz – Tiger 14. SPALTE Russe – Ganges – Saga 15. SPALTE Solum – Standal 16. SPALTE Findar – Istus – Ld. 17. SPALTE Solo – Assisi – E. W. – V. o. 18. SPALTE Odense – Stand 19. SPALTE Kerne – Tenne – K. A. – Tenno 20. SPALTE Argentision – intensiv – DEPUTATLOHN

# WELT am SONNTAG

# informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.

Romantik Hotel

7816 Munstertal, Telefon: (07636) 6 18



Bes. H. Meyer, Wasen, 7816 Munstertal, Telefon: (07636) 2 29





Hotel Schwarzmatt

The Familie Mart Barrier Schwarzmatistraße 6 a. 7847 Badenweiler, Tel. (07632) 60 42

# FERNENCO TO GEN

Nordsee

Herri, Reetdachhaus in Kampen u. exkl. Frieseneinzelhaus ab 2. 1. 1986 frei. T. 09 11 /54 02 03 od. 0 46 51 / 2 55 11

Nordseeinsel Juist

für je 2,3 oder 4 Pers. langfristig (5-10 J.) ab Mai 1986 monstlich zu vermieten. Kostenles können Sie 14 Tage vom 1 10,-30. 4. eines jeden Jahres außer in den Perienzeiten ausätzlich Urkub genießen.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage unter C 7533 an WELT-Vering, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Norddeich/Nordsee

Erikl urgem. Ferienhauser u. Wohnungen (ganzjahrig), je 2 Schlafzi., 80 m², inkl. allen; Zubebor. Tel. 8 9 31 / 27 79, Unterl-/Verw., Könfgab. Str. 14, 2586 Norden 1.

Küstnabedeert Norddeich Roderne Ferienwohmungen Bitte Prospekt anfordern E. Kalla, Postfach II 64

INSEL SYLT ent-Vermietg. Billy Hea Ferien-Whyn, auf der gesamt. Inte 2250 Westerland, Wilhelmstr. 6 Tel 448 51 / 2 25 74

Sylt-Ferienhaus itum-Munkmarsch für ge hobene Ansprüche. Telefon 0 41 02 / 6 21 39

Sylt ist bei jedem Wetter schönl Häbsche Ferjenwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage, in Wester-land und anderen Inselorten frei App.-Verm: Christiansen

Tel 0 46 51 / 3 18 86

Heiligenhafen (Ostsee) Tel. 0 41 02 / 5 21 39

Schwarzwald

Magelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalige

Komf.-Whg. für 2-6 Pers., Farb-TV. Tel. Schwimmbad, Sanna, Tel. 0 41 06 : 44 57 schaftsräumen Gr. Ferboroep, 2: 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzerten

Ustsee

Tammendorfer Strand gr. Wohming m. Mecresblick, 100 m², ab 5. 1. bes. preiswert. Tel. 02 03 / 59 75 22

Travemünde Maritim Stock, Topsussistimg, Telef Farb-TV, Schwimmbad Privatverni P/T 22.50-32.50 \$ 02.21 / 61 20 42 + 86 21 64

HINTERZARTEN mit Fenenwohnungen im exclusive Landhausstil und inehreren Gesell-

Bayern

Garmisch-Part, Neu erb, Komi.-Ferien-wohnungen, ruh. 12, 3-5 P. J. Ostler. wohnungen, ruh. Le., 2-5 P. J. Gasten, Boarlehof, Brauhauss Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Landbans Glässel Von-Miller-Str. 11. Tel. 0 23 21 / 47 12

Schliersee - Oberbayern Appts, m. allem Komf., f. 2 Pers, im Dez. noch frei. Anfragen Tel. 0 89 / 4 30 35 05

Staff Hotel – kompl., einger. Appartements Am Walebonson/GAP im "Seehotel zur Post" Spitzingses/Ingenseer Tal im "Jägerhof" und An Geschäftsreisende, Firme

Fa. Afpenhaus, Tel. 0 86 62 . 81 10 Waichensse/GAP

 Spitzingsee/Tegeruseer Tai u. · Bergen/Chientsan Wohnen auf Zeit - kompl. einger. Komfortwohnungen tägl. - wöchentl. - monatl. günstig.

Fa. Alpenhaus, Tel. 0 86 62 81 10

Gesuch

ALPEN 27, 12. 85 bis 3. 1. 1986 enwohnung für 3 Pers. eesicheres Gebiet, mit Möglichkeit zum Langlauf gesucht. Tel. 82 01 / 74 83 43 ab 19 Uhr

Versch. Inland

Bad Sachsa/Südharz Ferienwohnungen "Ravensbergblick" Machen Sie Ferien im beliebten Kur- und Wintersportort Bad Sachsa. Ganz neue anspruchsvolle Fe-rienwohnungen in Waldrandnähe für 2-6 Personen Balkon, Küche, Bad, Farb-TV, Teppichboden im Haus: Sauna, Waschmaschine Trockner, Ab 70, DM pro Wohnung und Nacht.

Anch Weihnachten und Silver noch frei! Information and Bachungen:

Dörschel Ferienresidenzen P. S. Aite Harzer prophezeien: "Weihpachten liegt Schnee!"

Weltstachten und Silvester im Yacht-Hei Edersee rogramm, in Top-Ferienweite Tel. 0 56 23 / 46 29 c. 0 56 34 / 17 12 Brauniage/Harz

beste Hanglage, Komfortferien-wohnungen m. Schwimmb./Sauna, auch für größeren Personenkreis, Tel. 94 21 / 3 07 62 78

Osterreich

Ferienhaus in Tirol (Mieminger Somenplateau) zu ver-mieten. Komfortabel, mit Naturgar-ten, in herri ruhiger Lage – 30 km von Innsbruck.

Tel. mach 19 Uhr: 00 43 / 52 22 - 2 55 27

Nähe Seefeld/Tirol Komfortable, rustikale Ferienwoh-nung (Tiroler Stil), ca. 40 m²+90 m²-6 Personen (frei Weihnachten + Jän-ner 86), idealer Urlaubsort, herrli-che Loipen + Wandergebiet.

Haus Handl, Leutasch Tel.-Nr. 00 43 / 52 14 / 66 55

Frl. Elisabeth informert Sie gerne

# GOURMET-TIP

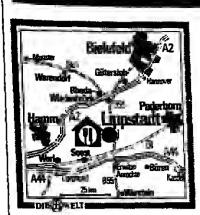

Anreise: Autobahn Dortmund-Ausfahrt Erwitte/Anröchte. Nach Lippstadt und Rich-Wiedenbrück stadtaus-

wärts. Offaungszeiten: Von 12-14.00 Uhr und 18-22 Uhr, Ruhetag sonntags und feiertags, Montagmittag geschlossen. Anschrift: Restaurant "Grand

Cru", Inhober Familie Heise, 4780 Lippstadt, Wiedenbrücker Straße 34. Telefon: 02941/64242.

# Lippstadts "Grand Cru"

Grand Cru, das ist so etwas wie ein Adelsprädikat für Weine. Ein Restaurant, das sich so nennt, ist seinem anspruchsvollen Namen veroflichtet. Maßstäbe werden damit gesetzt für kultiviertes Essen und Trinken, für Leistungen der Küche und Qualität des Weinkellers, aber auch für den Service und die gesamte Atmosphäre.

Eine vornehme Jugendstilvilla am Rande von Lippstadt beherbergt dieses Feinschmeckerrestaurant. Die stilvollen Räume sind in Hellgrün und Altrosa gehalten, die elegant gedeckten Tische zurück-haltend dekoriert.

Die Dame des Hauses, Gisela Heise, leitet mit vornehmer Distanziertheit das Restaurant, in dem an neun Tischen maximal 35 Gäste verwöhnt werden. Patron Gerhard Heise ist gleichzeitig auch Chef de cuisine. Bevor das Ehepaar, dem acht ständige Mitarbeiter zur Seite stehen, vor gut einem Jahr das "Grand Cru" erwarb, hatte sich der gelernte Koch und Hotelfachmann Gerhard Heise mit seinem kleinen Restaurant "Lindenhof" im westfälischen Finnentrop etliche Auszeichnungen erkocht, darunter eine Kochmütze von Gault Millau. Deren zwei und ein Stern von Michelin strahlen über dem "Grand Cru", das mit leichter französischer Küche in meist vollendeter Zubereitung seinen Gästen kulinarische Erlebnisse

Die Lektüre des großen Menüs, das nur tischweise serviert wird, verspricht abendfüllenden Genuß: Herbstsalate mit Fasanenbrust und Gänsestopfleber oder mit Jakobsmuscheln und Krebsen, warm marinierter Lachs in Trüffelbutter mit Bohnenbouquet, Zanderfilet auf Sauce Betterave, Passionsfrucht-sorbet, Lammrücken mit Thymianmus, Käse-Arrangement, Gratin und Eis von Datteln sowie Panaché von Nougat und weißem Schokoladenmousse (Preis 118 Mark, ohne Zander 98 Mark).

Die Salate waren geschmacklich und optisch ein Genuß, originell war die in Fasanenbrust eingerollte Gänseleber, die dem eher trockenen Wildgeflügel eine geschmeidige Ergänzung war, diese "Roulade" quer in Scheiben geschnitten krönte den bunten Herbstsalat. War der Fisch auch ein wenig ausdruckslos, so bildeten das Passionsfruchtsorbet und der Lammrücken schöne Beispiele für eine feine Küche, die ihren Produkten Eigenart

und Eigengeschmack beläßt. Eine attraktive Auswahl gepflegter Käse und elegante, nicht zu suße Desserts rundeten das Menū ab. wobei die Datteln schon dezent auf Weihnachten deuteten.

Wer weniger Appetit mit ins .Grand Crue bringt, kann sich ein Petit Menu" (Preis 49 Mark) bestelen, beispielsweise Herbstsalate auf Basilikum - Vinaigrette, Entrecôte auf Schalotten-Rotweinsauce, Nelken-Parfait mit Mousse au chocolat.

Anderungen an der Karte ergeben sich täglich, je nach vorhandenen Frischprodukten. Heise bezieht seine Waren vornehmlich vom Rungis-Express, denn die umgebende satte Landschaft der Soester Börde bringt zwar EG-gerechte, aber kaum gourmet-gemäße Produkte hervor. So ist Heise auf Lieferungen aus Frankreich angewiesen. Und manchmal entstehen dann ganz spontane Kreationen, wie den frisch eingetroffenen Rochenflügel nach einem Blick auf die selbstgezogenen Senfkeimlinge mit einer leichten Senfsauce zu servieren.

Dazu servieren die Heises auch glasweise die passenden Weine. Für den Gast, der sich gern gut beraten läßt, eine angenehme Lösung. Denn in der Weinkarte, deren Schwerpunkt Gewächse aus Bordeaux, aber auch aus Burgund ausmachen, fehlen die offenen Weine, und es gibt nur wenige halbe Flaschen. Unter den deutschen Weißweinen findet sich beispielsweise ein 83er Schloß Vollrads Grünsilber Riesling trocken für 31 Mark, ein weißer Burgunder wie der 79er Mersault Charmes ist für 79 Mark zu haben. Selten gewordene Jahrgänge wie ein 71er Château Petrus oder ein 49er Châteaux Margaux sind dann gut ihre 675 bzw. 560 Mark wert.

Als Gerhard Heise 1973 im "Lindenhof nach seinen Vorstellungen zu kochen begann, erklärten ihm die Gastrokritiker, was er mache, sei "Nouvelle cuisine". Er hat sich nie von der leichten Küche, die für ihn auch immer eine gesunde ist, wegbewegt und Extreme wie halbroh belassenes Gemüse gemieden. Überhaupt meint er, es sei wichtig, daß man sich der Gemüse annebme. Und versteckt geschickt die hierzulande mit derbem Knollen-Image belastete Rote Bete hinter der französischen Version "Betterave". Und mancher fragt dann gar nicht mehr, was das wohl ist, was doch so gut schmeckt.

BIRGIT CREMERS

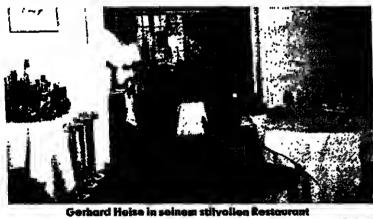

FOTO: OIE WELT

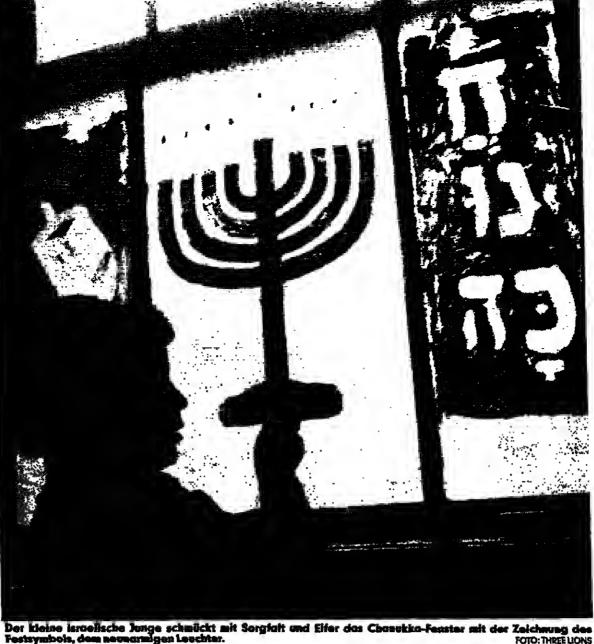

# Neun Flammen brennen beim Fest des Lichts

Z war gibt es speziell für Touristen Staatlich organisierte "Hanuka-Tours", wir aber folgen dem Rat eines Jerusalemer Taxifahrers und erleben eine Chanukka-Feier, wo Besucher noch nicht in der Überzahl sind. Im Saal haben sich etwa sechzig Juden versammelt. Teils alte Gesichter, wie man sie bier in Jerusalem an der Klagemauer sehen kann, aber auch die junge Generation, die das Ritual der Chanukka-Feier, an der wir als Besucher teilnehmen dürfen, die Gebete und Gesänge, begeistert mitträgt. Wir finden auf der Balustrade mit gutem Überblick noch Platz. Ein Rabbi begrüßt uns, erläutert Sinn und Hintergrund des jüdischen Tempelweihfe-

Chanukka, das Fest des Lichts, ruft Jahr für Jahr die Erinnerung wach an jene erfolgreiche Revolte des kleinen jüdischen Priestergeschlechts der Makkabäer gegen die erdrückende Übermacht des syrischen Reiches im Jahre 165 v. Chr. Der glückliche Ausgang des ungleichen Kampfes sicher-te nicht nur das Überleben des jüdischen Volkes. Die Erinnerung gilt auch dem Wunder des brennenden

Denn als die siegreichen Makkabäer nach Jerusalem zurückkehrten und den Tempel reinigen und wieder einweihen wollten, da brannte wundersamerweise der nur noch für einen Tag ausreichende Vorrat an geweihtem Öl acht Tage lang, also während des gesamten Rituals der Tempelwei-

Symbol des Festes ist so der Kandelaber (auf hebräisch eben das Wort Chanukka"), neunarmig, oder die Ollampe mit neun Flammen. Nach

altern Brauch wird auch heute noch acht Abende lang jeweils ein Licht mehr angezündet, bis in der neunten Nacht dann alle Flammen brennen.

Wir erleben die wichtigste Peier den Vorabend der Festwoche Der Vorsänger singt einen rituellen Choral und zündet die erste Kerze an Die Festrede hält, kraftvoll und anschenlich, ein Bürgermeister von Jerusalem. Ein junger Gitarrist tritt auf, begleitet von einem Bongotrommler. Mit Hingabe singt man das Oseh Shalom" und andere religiõse Volks. lieder.

Eine Ausstellung ritueller Geräte im oberen Stockwerk vervollkommnet das Erlebnis des Festes. Da finden sich uralte Chanukka-Leuchter aus Jemen, aus Prag, aus Holland, aus Regensburg. So hat dieses zersprengte Volk über Jahrtausende trotz geiner naturgemäß engen Verflechtung mit Sitten, Gebrauchen, nationalen Gepflogenheiten und Temperamen. ten der verschiedensten Gast- und Heimatländer seine Eigenbeiten streng und authentisch bewahrt, gepflegt und fortentwickelt.

Welch ein Eindruck, den fein zise. lierten orientalischen Ölleuchter neben dem schlichten neunarmigen Kerzenständer aus Mitteleuropa zu sehen und sie zu vergleichen beide dienen seit Generationen demselben ımveranderten Gedenken, beide werden nach demselben Ritus entzimdet und bringen dieselben seit Jahrtausenden gleichermaßen empfundenen national-religiösen Gefühle der Ein heit zum Schwingen. Der Abend wird beschlossen mit typischen Changk ka-Erfrischungen: Krapfen und Glüb-wein. HANS JÖRG SCHRÖTTER

# Weihnachten auf Sizilien: Partinico putzt sich für "Natale"

Das Weihnachtsfest einmal ganz anders zu erleben, hatten wir uns vorgenommen. Zum Beispiel bei einer fremden Familie, weit weg. Da gibt es Adressen in Sizilien, hörten wir. In Partinico, einer kleinen Stadt bei Palermo. Man sagt immer: Land und Leute kennenlernen. Aber meist lernt man kaum das Land und schon gar nicht die Leute kennen. Jetzt wäre Gelegenheit.

Und dann: Im Dezember nach Süden reisen, der Sonne entgegen - dieses Urvergnügen der Zugvögel sollte sich jeder nördlich der Alpen Wohnende öfter mal gönnen. Wir fuhren mit der Bahn, denn wir wollten allmählich eintauchen in das Palmenund Zypressenklima, wollten am offenen Zugfenster spüren, wie die Luft immer milder wird.

Hinter Rom wurden die grauen Wolken immer heller, und ab Neapel war der Himmel blau. Nun sind wir in

Partinico, bei der Familie des Maurers Filippo Robino. Hier werden wir über Weihnachten für 25 Mark pro Tag und Person wohnen, gemeinsam mit Eltern, Kindern und Schwiegereltern essen und trinken und sizilianisches Leben hautnah kennenlernen.

Partinico mit seinen 25 000 Einwohnern wird in den Reiseführern kaum erwähnt - ein Landstädtchen so hübsch oder so häßlich wie viele andere auch. Doch verdient hat der Ort schon ein Sternchen wegen jener zwei Dutzend Familien, die sich zu einer Cooperativa turistica zusammengeschlossen haben und wie Initiator Robino schlichte Quartiere offenhalten für jene, die Ferien von Mensch zu Mensch machen wollen. Noch am 34. Dezember ist Partini-

co vollauf damit beschäftigt, sich für das Christfest, für "Natale", zu putzen. In die Palme am Rathausplatz

am Kirchplatz bekommen Goldflitter übergeworfen, der Metzger schmückt das fromme Bild über der Ladentür mit Girlanden. Es zeigt das Jesuskind einmal nicht mit der Mutter Maria, sondern mit dem Vater Josef.

Eine Stunde vor Mitternacht gehen wir mit unseren Gastgebern zur Christmette. Sentimentale Erinnerungen an heimatliche Weihnachtsfeste werden da nicht geweckt. Die Gemeinde versammelt sich in geräuschvoller Unbefangenheit. Aus dem Lautsprecher erklingen die "Jingle Bells" und "Happy Birthday". In einer Seitenkapelle findet eine Miniaturlandschaft mit dem Stall von Bethlehem allgemeinen Beifall, vor allem wegen der vielen bunten, nach Art der Modelleisenbahn blinkenden Lämpchen. Während der Messe wird frisch und kräftig gesungen, und dank des Textzettels können auch wir werden rote, gelbe und grüne voll mithalten: O mio Bambino, mira-Lampenkugeln gehängt, die Kiefern colo del mondo... Nach der Messe

geht man bald zu Bett. Filippo und "Fifidu" nennen dürfen, beschafft Anna schlafen ohnehin schon. Am Weihnschtstag spielt sich zu

Hause nicht viel ab, außer Kartenund Lottospiel und einem üppigen Mittagessen im erweiterten Familienkreise. Das Hauptereignis findet auf der Hauptstraße statt. Die ganze Stadt scheint unterwegs zu sein, so dicht ist das Gedränge. Die Männer sind gekleidet wie zum Staatsempfang, mit weißem Hernd und schwarzem Anzug. Die Frauen, deutlich in der Minderheit, tragen sommerbunte Kaufhauskleider. Man steht in Gruppen oder schiebt sich durchs Gewimmel, begrüßt sich freudig, redet lebhaft miteinander. Da wird kein Festzug und kein Platzkonzert erwartet. Sie wollen einander nur "Buon Natale" wünschen.

Am zweiten Feiertag wollen wir uns etwas absetzen von dem Trubel der Geselligkeit: Filippo, den wir nun

uns einen Mietwagen. Im Umkreis von 30 Kilometern gibt es einiges zu besichtigen: im Osten Palermo mit den arabisch-normannischen Kirchen und im Westen der Tempel von Segesta, einer der schönsten Großgriechenlands. Zu ihm fahren wir heute. Der Segesta-Tempel ist vom Frühjahr bis Herbst belagert von Touristen. An diesem Dezembersonnentag sind wir die einzigen Besucher.

Wir lauschen. An diesen Ort kam man einst, um den Göttern nahe zu sein und ihnen zu opfern. Dabei mag es ähnlich geräuschvoll und festfreudig zugegangen sein wie auf dem Weihnachtskorso von Partinico. Heute gehört der Tempel uns allein. Wir sitzen auf den verwitterten Marmorstufen, an eine der hell schimmernden Säulen gelehnt, und lassen uns von der Sonne durchwärmen.

# Heiligabend in Bangkok: Merry Christmas aus Eis unter Palmen

Bangkok 24. Dezember: In der Nacht sind

wir nach Bangkok geflogen. Mit unserem Ticket haben wir zwei Tage Luxushotel zum Vorzugspreis im Royal Orchid gebucht. Das Hotel, 1982 erbaut, ragt etwas nördlich des Oriental mit mehr als 20 Stockwerken in die Höhe. Beide Häuser gehören zur Gruppe "The leading Hotels of the World". Dritter am Fluß ist das Restaurant Rim Naam am anderen Ufer. ganz im thailandischen Stil erbaut, mit hohem Spitzdach und reicher Schnitzerei. Zwischen diesen dreien verkehrt ein kleines Shuttleboot auf dem träge treibenden Fluß und verbindet sie zu einer Oase im heißen stickigen Bangkok mit seinem mörderischen Straßenverkehr.

Festlich gekleidet besteigen wir das kleine Boot, das uns zum Oriental bringt. Das alte weiße Haus im Kolonialstil, das die Größen vergangener Zeiten beherbergte, wird fast er-

drückt von den neuen Hotelbauten. Wir sind früh gekommen, denn Plätze zum Festmahl waren nicht mehr zu haben. Aber wir wollen uns alles ansehen, bevor wir zum Essen ans andere Ufer übersetzen. Für mehrere handert Personen ist gedeckt - auf der berühmten Terrasse am Fluß und auf einem Boot am Ufer.

Die Luft ist lau, und die Blumen duften betörend in dem schönen alten Garten des Hotel Oriental. Wir nehmen einen Aperitif in der "Author's Lounge" und beobachten die Gäste: elegante Thailander und Europäer, aber auch Touristen in Jeans und Pullover inmitten der Pracht und Aufwendigkeit, die sich entfaltet.

An beiden Seiten des gut 20 Meter langen Swimmingpools ist das Buffet aufgebaut. An der Stirnseite steht in fast mannshohen Eisbuchstaben "Merry Christmas". In der Wärme des Abends schmelzen sie langsam vor

sich hin - ein eigenartiger Effekt von Kühle, Frische und Transparenz. Alle Sinne sind bis auf äußerste

beschäftigt, um die Vielfalt der Eindrücke aufzunehmen. Die berühmten thailandischen Fruchtpyramiden hier stehen sie in Vollendung, Muster, Bhiten, Vogel aus den unterschiedlichsten Früchten kunstvoll geschnitten und zusammengestellt. Sie stehen auf dem Nachtischbuffet, das im alten Garten unter den Palmen malerisch aufgebaut ist und auf dem sich neben europäischen Desserts fremdartige Süßigkeiten aus Klebreis, Yamswurzeln, Agar-Agar-Gelee, Mungbohnenpaste, Kokosmilch und Palmzucker finden.

Das Hauptbuffet wirkt in der hereingebrochenen Dunkelheit wie ein Märchen: Fackeln spiegeln sich im Wasser des Pools. Riesige Silberhauben halten Speisen warm. Neben jedem Grill steht ein Koch mit hoher Mutze, dekorativer Teil dieser

Traumkulisse. Europäische und thailändische Küche haben ihre Spezialitäten zu diesem Buffet beigetragen. wobei begreiflicherweise letztere mehr interessieren. "Alles, was man den Köchen Ungarns und Serbiens nachsagt, verblaßt zu matter Schon-kost angesichts der Würzgewohnheiten der Thais\* steht im Reiseführer. Chili und immer wieder Chili, dazu Knoblauch, Koriander, Kardamom, Zitronengras würzen Huhn, Schweinefleisch. Gemüse und Meeresfrüch-

Der Anblick macht uns Appetit, und deshalb zieht es uns ins Rim Naam ans andere Ufer, wo wir köstliche Meeresfrüchte speisen. Während wir auf der Terrasse mit Blick auf das festlich beleuchtete Oriental die thailandische Küche genießen, vergeht unser ursprüngliches Bedauern, keinen Platz bekommen zu haben, und wir sind froh, nicht dort drüben in der Menschenfülle zu sein.

Gegen zehn plötzlich ein Schnellboot. Santa Claus in bekanntem Aufzug fährt durch die laue Sommernacht. "Merry Christmas" ruft er. Merry Christmas" und schwingt seine Glocke. Im Oriental geht er an Land. Wir folgen ihm.

Das große Buffet ist fast leergegessen. Man promeniert im Garten, der riesigen Hotelhalle, dem alten Haus. Man unterhält sich, trinkt Kaffee. Wenig später beginnt eine hervorragen-de Kapelle nach englischer Weihnachtsabendsitte Tanzmusik zu spielen. Aber das Publikum ist nur mäßig tanzfreudig - viele gehen nach dem Kaffee. Nur ein paar Dutzend tanzen bis weit nach Mitternacht in der warmen Christnacht unter einem leuchtenden Sternenhimmel auf der Terrasse. Als wir gehen, werfen wir einen Blick zurück: alles ist abgeräumt. Nur das eisige Merry Christmas tropft merklich verdünnt vor sich hin.

BRIGITTE MACHENBACH

KORFU + KRETA

erienhäuser/Hotels, JP-E 2 Hamburg 13, Johnsalle Tei. 0 40 / 44 30 34

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

#### Dänemark

DANEMARK — KATALOG 1986 SOEBEN ERSCHIENEN!
Was Sie wissen auffant is te untangstrick! — 200 Ferfernblisser im garden Land, such and Bernholm — spannend — mit Addivibitiong-botton, Grandrissen/Fotts—pratis, Bet unix Froundfiche Berahing, Wissen and Kinnen, das überzeugst Bare Sohne und Strand, die 1982 stockholm auch spratiges und spratiges Tel. 00458-245600

Urlaub in Dänemark Ferienbauser überaff an den schonste

Schweden

Schweden

Fenertizuser, Biookhauser, Bauemhole

Südschwedische Fenenhaus-Vermittlung

Sci 117 S-29900 krisinge, T 004644-6065

am Meer, preisgûnst. zu verm. Tel 05 21 / 88 01 99

Schweiz

**AROSA** 

Lus. einger. 3-Zi.-FeWo, Spitzen-lage unmittelbar Nähe Hörnli-Gondelbahn/Sammelpi Skischuie, Innerarosa, frei 10. 1.-15. 2. Tel 9 40 / 8 80 79 10

Lago Maggiore - CH, 3-Zi.-App. 95 m. bis 5 Pers. dir. am Sec. Schwimmit. Swimmingpool, Surfen, Segeln. Tel. 9 30 / 8 43 16 26

AROSA @ Granbünden/Schweit Tel. 00 41 81 / 31 02 11

Laax "Weiße Arena" dgeblet bis 3000 m ü. M., 2½- u. 3-Zi Whg. zu vermieten, wochenweise (3-5 Pers.), frei ab solori. Tel. 00 41 /35 /245 45 od. 231 81

Schweiz und Tirol exki neue App's Weihn noch frei, alle Wintersportarten. Tel. 040/ 645 1445 od 645 1434

Frankreich

-UrsulaLotze -Vacances France VF sorgfälig ausgesuchte Ferienhäuser und Wohnungen an Frankreichs Küsten. Niederkasseler Kirchweg 8

4000 Düsseldorf 11 Telefon (02 11) 58 84 91

Cöte d'Azur Fertenwohrungen, Villen, Hotals zw. Nazza, Cannes, St. Tropoz, Cep d'Agde u. Karalka, Ale Jahressreiten, Weitmachten, Seison '98, Gratin-Farbiettelog enfordern: COTE D'AZUR RESIDENCES GARSH-Frau 17, Schmidt-Spider - Fahrendron 128 D-2000 Hamburg 71 - Tel. 0.40 / 845 14.45 FERREN IN der BRETAGNE

> Kommen Sie nach EROUT 7 Strände, Fischereihafen, helebendes Klima.

Für Reservierungen von Apper tements und Villen – in jeder Sai-son – wenden Sie sich direkt an: Agence TILLON 11, rue Foch, F-32438 ERQUY Tel: 0033.96,72.30.26

Ferienhäuser am Atlantik z. T. Troumhäuser Südbretagne · Aquitanien Appartements in Paris

trensste Auswahl pera getroffen

Vermittelt seit 10 Jahren

Merght Stichert D-739 Adver-Orated, Tel 178 (1/25) 54

Spanien

Costa dei Soi Reihenhäuser bis 4 Pers. v. Pri-vat. Nähe Estepona, Swimming pool, Strand 900 m, ab sofort Termine frei Pro Woche: Jan bis März 200,- DM, April/Mai 275,-DM, Juni bis Sept. 300,- DM, Juli/ Aug. 500,- DM + Nebenkosten.

Tel 0 39 /4 02 29 61 /4 01 89 34

GRAN CANARIA U. TEIDIERIFFA Bung. + Apt. + Hotel + Flüge auch in Osterferien noch frei Tel 03 01/36 30 61

Playa Corinto Nähe Sagunto (Valencia), schöne Villa in ruh gepfil Umgebung, S Schlafri, Salon, Kü., 2 DU, schön Garten, m. Terr., Patio n. Grill, Ten-nis, 5 Min. z. Strand, beste Referen-Tel. 0 24 21 / 7 13 97 ab 18 Uhr

Ibiza Cala Llonga Komi.-Villa, 3 Schlafr., 2 Bid., mit sep. Studio, vermietet such getrennt. O Tel 0 23 24 / 2 47 44

ibiza, Piaya den Bossa Ferienwohnungen mit 2 Schlatz, Terr., Pool, TV, zentrale Lage am Strand von Playa den Bosza, ginstige Preise Vor-und Nachsalson, sur Wunseb such App. mit 1 Schlatz: Vorteilhaft rechtzeitige dzi. Vorteilhaft : Direktbuchung.

Prospekte durch: Apartado 789, Ibina-Baleares Spanien, Tel. 60 34 71 / 30 67 32 destache Leitung

La Palma Exiti ki, Appt.-Anlage (8 St.), herr Lage u. Panorama in paradies. Ruh gr. Gartenani m. Pool, Terming Tischtenu, Spieipi, Crill, deutsch Leitung, Apit, Visia Beila. Die beste i schönste Anlage L. P. Info 80 34 22 / 43 49 75.

Zu vermieten kal eingerie rienhaus 1.5 Pers. Strar Anfr. unter H. 1851 an WE

Hübsche Villa m. Schwimmbed u. Garten, Salon, 3 Schlafzimmer ... Nähe Meer, Temis, Golf. Juni, Juli u. September 1966 zu vermieten. Tel. 6 51 32 / 5 27 33, mach 17 Uhr.

Appartements und Studios, auch zum Dberwintern, mtl ab DM 600,-, dir. am Strand, Tennis, Pool, Garten etc., auch Kauf mössich De Jong, VDM, Tel. 84 31 / 8 54 25

Versch. Ausland Frankreick/Dänemark/Forter

Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

Stes Ferienhassangebot. Kabin reuzer etc., 76 Selten Iriandrelse Shaurock Cottages Karl-Halle-Str. 91, 5300 Hagen Tel. 0 23 31 / 8 65 82

nken, Zypern, Türkei, De

ATTA)

Marin Page to the con-

and the wind 12,8 F miles Vermis comments Schooling, contract that Specials (1971) and \$ Auf 100 Mill and the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of the Life of t

for the second or the the & Plemen Monde R hamle of the few for West Letter der Bay Samele, Wood oner Way appeadon Somether Cibe. The water Water Mar nuch have blocke enginer in contempt t menchant is 5

Alpin: Der Schwer one fewers to the vier Method Wellenp Sam einen Sie in: ini de (Jugoslan on) von Tribela: 5 6

71 back Da Hermide amer den Vieren. seaschollen maar and te Schweit, which repetites Es war bei Krieks Brestauer Dans after bronden (5 10)

Außerdem ongen: Spream in FERIENWOHNUNGEN ten - bentatikel v ander Strivert REFER 02161-672640 auch Sa/S Post: Dog Stadt 1. Stability and itself

dearwald-Klipik:

dinana una da. G

*yerchalet* 3000 Ferienhäuser & Ferienmohnungen in den besten Wintersportorien der Alpeit. Osternsich, Schweiz, Italien, Frankreich hed Kernaraftwerk. Alle Informationen im kosteriosen 128-selligen Winterprogramm 1965/66. INTER CHALET - D-7800 Freiburg both in der Kranzenrich Kelser-Joseph-Str. 263 22 0781 - 210077 bolining i Most des Lates

Englische FERIENHÄUSER Heidevreg 54 (Abt. 0)

4 Dusseldorf 30
(02 11) 63 3193
Burg based von 900-2193
Fordern Sie Unverb eine Broechure an
fingland- Wates-Schottfand- Wane

Allegal - Anti fi 38 de Erkundungen at Schen Grana H<sub>eute:</sub> Stellen: